

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Sophia : jarin.

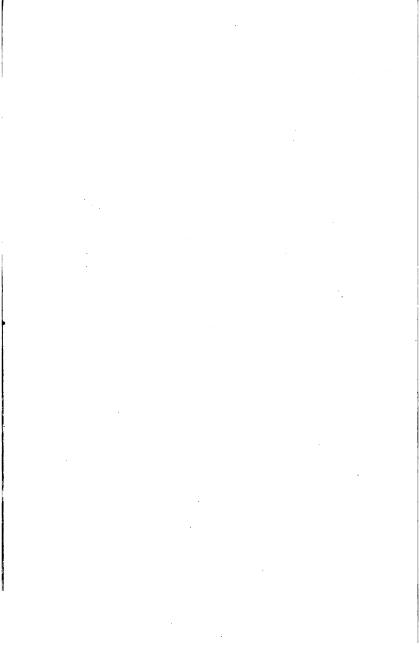

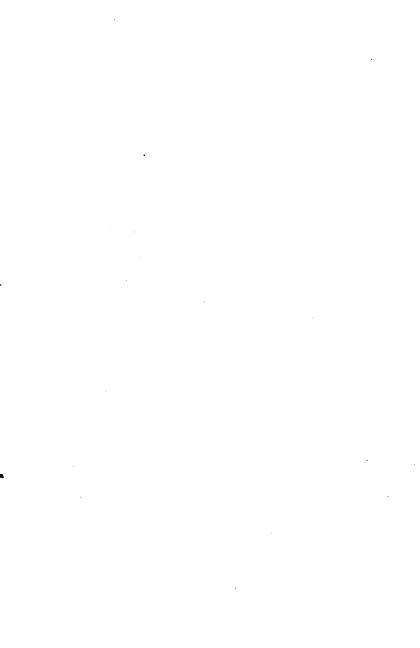

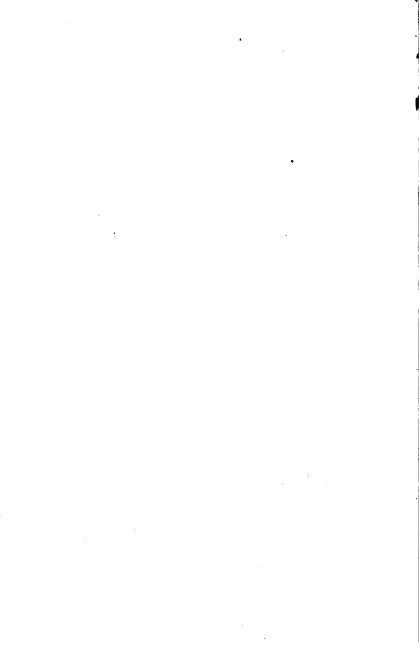

# Barfüßele.

Bon

# Bertholb Anerbach.

AZ 1337

Stuttgart und Augsburg.

3. S. Cotta'f ober Berlag. 1856. 38369.

Det Berfaffer behalt fich bas Recht ber Ueberfetung in frembe Sprachen vor.



# Inhalt.

|    | •                         |     |   |  |            |  | Geite |
|----|---------------------------|-----|---|--|------------|--|-------|
| 1. | Die Rinber flopfen an     |     |   |  |            |  | 1     |
| 2. | Die ferne Geele           |     |   |  |            |  | 9     |
| 3. | Bom Banm am Elternhaufe   |     |   |  |            |  | 18    |
| 4. | Thu' bich auf             |     |   |  |            |  | 24    |
| 5. | Auf bem Golbermafen       |     |   |  |            |  | 45    |
| 6. | Die Gigenbratlerin        |     |   |  |            |  | 64    |
| 7. | Die barmbergige Schwefter |     | • |  |            |  | 81    |
| 8. | Sad und Art , .           |     |   |  |            |  | 99    |
| 9. | Ein ungebetener Gaft      |     |   |  |            |  | 109   |
| 0. | Rur ein einziger Tang     |     |   |  |            |  | 127   |
| 1. | Bie's im Liebe fteht      |     |   |  |            |  | 148   |
| 2. | Er ift getommen           |     |   |  |            |  | 152   |
| 3. | Mus einem Mutterhergen .  |     |   |  |            |  | 166   |
| 4. | Der Schimmelreiter        | • . |   |  |            |  | 179   |
| 5. | Gebannt unb erlöst        |     |   |  |            |  | 187   |
| 6. | Silbertrab                |     |   |  |            |  | 204   |
| 7. | Ueber Berg und Thal       |     |   |  |            |  | 213   |
| 8. | Das erfte Berbfeuer       |     |   |  | <i>′</i> . |  | 229   |
| 9. | Bebeime Coase             |     |   |  |            |  | 240   |
| ^  | Om Gamillan salalia       |     |   |  |            |  | 940   |

. 

## 1. Die Rinder klopfen an.

Morgens frith im Herbstnebel wandern zwei Kinder von sechs bis sieben Jahren, ein Knabe und ein Mädchen, Hand in Hand durch die Gartenwege zum Dorf hinaus. Das Mädchen, um ein Merkliches älter, hält Schiefertasel, Bücher und Schreibheste unter dem Arm; der Knabe hat das Gleiche in einem offenen grauleinenen Beutel, der ihm über die Schulter hängt. Das Mädchen hat eine Hande von weißem Drill, die sast die Stirne reicht und die weit vorstehende Wöldung der Stirne um so schärfer hervortreten läßt; der Knabe ist darhaupt. Man hört nur Einen Schritt, denn der Knabe hat seste Schuhe an, das Mädchen aber ist barfuß. So oft es der Weg gestattet, gehen die Kinder neben einander, sind aber die Heden zu eng, geht das Mädchen immer voraus.

Auf bem falben Laub an ben Sträuchern liegt ein weißer Duft und die Mehlbeeren und Pfaffenhiltchen, befonders aber die aufrechtstehenden Hagebutten auf nackem Stengel sind wie versilbert. Die Sperlinge in den Heden zwitschern und sliegen in unruhigen Haufen auf beim Herannahen der Kinder und seinen sich wieder nicht weit von ihnen, die sie von neuem aufschwirren und endlich sich hinein in einen Garten werfen, wo sie sich auf einem

Apfelbaum niederlaffen, daß die Blätter raschelnd niederfallen. Gine Elster fliegt rafch auf vom Wege, felbein auf ben großen Solzbirnenbaum wo bie Raben ftill hoden; fie muß ihnen etwas mitgetheilt haben, benn bie Raben fliegen auf, freisen um ben Baum und ein Alter läft fich nieber auf ber höchsten schwankenben Kronenspite und bie anderen finden auf ben niederen Aesten auch gute Bläte zum Ausschauen: es verlangt sie wol auch zu wissen, warum die Kinder mit bem Schulzenge ben verkehrten Weg einschlagen und zum Dorfe hinauswandern; ja ein Rabe fliegt wie ein Kundschafter voraus und setzt fich auf eine geköpfte Weibe am Weiher. Die Rinber aber geben still ihres Weges bis ba wo fie am Weiher bei ben Erlen die Fahrstraße erreichen, fie geben über bie Strafe nach einem jenfeits ftebenben niedrigen Saufe. Das Haus ift verfchloffen und die Kinder steben an ber Hausthure und klopfen leife an. Das Mädchen ruft beherzt: "Bater! Mutter!" und ber Knabe ruft zaghaft nach: "Bater! Mutter!" Das Mädchen faft bie bereifte Thürklinke und brückt erft leife, die Bretter an ber Thure knittern, es horcht auf, aber es folgt nichts nach, und iett maat es in raschen Schlägen die Klinke auf und nieber zu brücken, aber bie Tone verhallen in ber oben Hausflur, es antwortet feine Menfchenftimme und ben Mund an einen Thurspalt gelegt ruft ber Anabe: "Bater! Mutter!" Er schaut fragend auf zur Schwester, fein Sauch an der Thure ist auch zu Reif geworden, wie er niederblickt.

Aus dem nebelbedeckten Dorfe tont ber Taktschlag der Drescher, bald wie rascher sich überstürzender Wirbel bald langsam und müde sich nachschleppend, bald hell knatternd

und wieder dumpf und hohl, jetzt tönen nur noch einzelne Schläge, aber rasch fällt Alles wiederum ein von da und bort. Die Kinder stehen wie verloren. Endlich lassen sie ab von Klopsen und Rusen und setzen sich auf ausgegrabene Baumstlimpse. Diese lagen auf einem Hausen rings um den Stamm des Bogelbeerbaums, der an der Seite des Hauses steht und jetzt mit seinen rothen Beeren prangt. Die Kinder heften den Blick noch immer auf die Thure, aber diese bleibt verschlossen.

"Die hat der Bater im Moos-Brunnenwald geholt," sagt das Mädchen auf die Baumstlunpse zeigend und mit altkluger Miene setzt es hinzu "die geben gut warm, die sind was werth, da ist viel Kien drin, das brennt wie eine Kerze; aber der Spalterlohn ist das größte dabei."

"Wenn ich nur schon groß mar'," erwieberte ber Knabe "ba nähm' ich bes Baters große Art und ben buchenen Schlägel und die zwei eifernen Speibel (Reile) und ben esthenen und ba muß Alles auseinander wie Glas, und bann mach' ich baraus einen schönen fpitigen Saufen wie ber Roblenbrenner Mathes im Wald und wenn ber Bater heimkommt, ber wird sich aber freuen! Darfst ihm aber nicht fagen, wer's gemacht hat." Co fchlog ber Anabe indem er ben Finger brobend gegen bie Schwester aufhob. Diese schien boch schon eine bammernbe Ahnung bavon zu haben, daß bas Warten auf Bater und Mutter nicht gebeuer fein konne, benn fie fah ben Bruber von unten auf gar traurig an und ba ihr Blid an ben Schuhen haftete, fagte fie: "Dann mußt bu auch bes Baters Stiefel anhaben. Aber tomm', wir wollen Brautle löfen. Und wirst seben, ich kann weiter werfen als bu."

Im Fortgehen sagte bas Mätchen: "Ich will bir ein

Räthfel aufgeben: "Welches Holz macht heiß ohne daß man's verbrennt?"

"Des Schullehrers Lineal, wenn man Taten friegt," erwiederte ber Knabe.

"Nein, bas mein' ich nicht; bas Holz, bas man spaltet, bas macht heiß ohne baß man's verbrennt." Und bei ber Hede stehen bleibend fragte sie: "Es sitzt auf einem Stöcken, hat ein rothes Röcken und bas Bäuchlein voll Stein, was mag bas fein?"

Der Knabe besann sich ganz ernstlich und rief: "Halt, du barfst mir's nicht sagen, was es ist . . . Das ist ja eine Hagebutte."

Das Mädchen nickte beifällig und machte ein Gesicht als ob sie ihm bas Räthfel zum erstenmal aufgegeben hätte, mährend sie es boch schon oft gethan hatte und immer wieder aufnahm, um ihn badurch zu erheitern.

Die Sonne hatte grade die Nebel zertheilt und das kleine Thal stand in hellglitzernder Pracht als die Kinder nach dem Teiche gingen, um flache Steine auf dem Wasser tanzen zu machen. Im Borlibergehen drückte das Mädchen nochmals an der Hausklinke, aber sie öffnete sich noch immer nicht und auch am Fenster zeigte sich nichts. Jest spielten die Kinder voll Indel und Lachen am Teiche und das Mädchen schien eigentlich zusrieden, daß der Bruder noch immer geschickter war und darüber triumphirte und ganz hitzig wurde; ja das Mädchen machte sich ofsendar ungeschickter als es wirklich war, denn seine Steine plumpsten sast immer beim ersten Anwurse in die Tiese, worliber es weidlich ausgelacht wurde. Im Eiser des Spieles vergaßen die Kinder ganz, wo sie waren und warum sie eigentlich dahergekommen und doch war beides so traurig als seltsam.

In bem jetzt verschloffenen Hause wohnte noch vor Rurgem ber Josenhaus mit seiner Frau und seinen beiben Rinbern Amrei (Anna Marie) und Dami (Damian). Der Bater war Holzhauer im Walbe, babei aber auch anstellig zu allerlei Gewerte, benn bas Saus, bas er in verwahrloftem Zustande gekauft, hatte er noch felber verputt und bas Dach umgebedt und noch im Berbfte wollte er's von innen frisch ausweißen: ber Kall bazu liegt fcon bort in ber mit rothlichem Reifig überbedten Grube. Die Frau war eine ber besten Taglöhnerinnen im Dorfe, Tag und Racht in Leib und Freud zu Allem bei ber Sand, benn sie batte ihre Rinder und besonders die Amrei gut gewöhnt, daß sie schon frühe für sich selber forgen tonnten. Erwerb und haushälterische Benugfamteit machten bas Baus zu einem ber gliidlichsten im Dorfe. Da warf eine schleichende Krankheit die Mutter nieder und am andern Abend auch ben Bater und nach wenigen Tagen trug man zwei Sarge aus bem fleinen Saufe. Man hatte bie Kinder alsbald in bas Nachbarhaus jum Rohlenmathes gebracht und sie ersuhren ben Tod ber Eltern erst als man fie fonntäglich ankleibete, um binter ben Leichen brein zu geben.

Der Josenhans und seine Frau hatten keine nahen Berwandten im Ort und doch hörte man laut weinen und bie Berstorbenen rühmen und der Schultheiß führte die beiden Kinder, hüben und drüben an der Hand, als sie hinter den Särgen dreingingen. Noch am Grabe waren die Kinder still und harmlos, ja sie waren sast heiter, wenn sie auch oft nach Bater und Mutter fragten, denn sie assen beim Schultheiß am Tische und Jedermann war überaus freundlich gegen sie, und als sie vom Tische

aufstanden, betamen sie noch Rlichle in ein Bapier gewickelt zum Mitnehmen. Als am Abend indeff, nach Anordnung bes Gemeinderaths, ber Krappenzacher ben Dami mitnahm und die schwarze Marann' die Amrei abholte, da wollten sich die Kinder nicht trennen und weinten laut und wollten heim. Der Dami ließ fich balb burch allerlei Borfpiegelungen beschwichtigen, Amrei aber mußte mit Gewalt gezwungen werben, ja sie ging nicht vom Fled und ber Großtnecht bes Schultheißen trug fie endlich auf dem Arme in bas Haus ber schwarzen Marann'. Dort fand fie zwar ihr Bett aus bem Elternhaufe, aber fie wollte fich nicht hineinlegen, bis fie vom Weinen milbe auf bem Boben einschlief und man fie mitfammt ben Rleibern in's Bett stedte. Auch ben Dami borte man beim Krappenzacher laut weinen, worauf er bann jämmerlich schrie und bald darauf ward er stille. Die vielverschriene schwarze Marann' bewies aber schon an Diefem ersten Abende, wie still bedacht fie für ihren Pflegling war. Sie hatte schon viele, viele Jahre fein Kind mehr in ihrer Umgebung gehabt und jett ftand fie vor bem schlafenden und fagte fast laut: "Glücklicher Rinderschlaf! Das weint noch und gleich brauf im Umfehen ift es eingeschlafen, ohne Dämmern, ohne Bin- und Berwerfen." Sie seufzte schwer.

Am andern Morgen ging Amrei bald zu ihrem Bruder und half ihn ankleiden und tröstete ihn über das was ihm geschehen war; wenn der Bater käme, werde er den Krappenzacher schon bezahlen. Dann gingen die beiden Kinder hinaus an das elterliche Haus, klopsten an die Thüre und weinten laut, dis der Kohlenmathes, der in der Rähe wohnte, herzukam und die Kinder in die Schule brachte. Er bat den Lehrer, den Kindern zu erklären, daß ihre Eltern todt seien, er selber wisse ihnen das nicht dentlich zu machen und besonders die Amrei scheine es gar nicht begreisen zu wollen. Der Lehrer that sein Mögliches und die Kinder waren ruhig, aber von der Schule gingen sie doch wieder nach dem Elternhause und warteten dort hungernd wie verirrt, dis man sie abholte.

Das Baus bes Josenhans mufite ber Spoothetengläubiger wieber an sich ziehen, die Anzahlung, die ber Berftorbene barauf gemacht, ging verloren, benn burch bie Auswanderungen ift namentlich ber Bäuferwerth beifpiellos gefunten; es steben viele Baufer im Dorfe leer und fo blieb auch bas Haus bes Josenhans unbe- . wohnt. Alle fahrende Sabe mar verkauft und baraus ein fleines Besithum für bie Rinber gelöft worben; bas reichte aber bei weitem nicht aus, bas Rostgelb für bie Kinder zu erschwingen, sie waren Kinder ber Gemeinde und barum brachte man sie unter bei folden, die sie am billigften nahmen. Amrei verfündete eines Tages mit Jubel ihrem Bruber, fie miffe jest mo bie Rufutouhr ber Eltern fei, bet Rohlenmathes habe fie gefauft; und noch am Abend standen die Kinder braufen am Saufe und warteten bis ber Rufut rief, bann lachten fie einander an.

Und jeben Morgen gingen die Kinder nach dem elterlichen Hause, klopften an und spielten dort am Weihet, wie wir sie heute sehen, aber jetzt horchen sie auf, das ist ein Ruf, den man in dieser Jahreszeit sonst nicht hört, denn der Kukuk beim Kohlenmathes ruft achtmal.

"Wir muffen in die Schule," fagte Amrei und manberte rasch mit ihrem Bruber wiederum den Gartenweg hinein in das Dorf. An der hintern Schener des Robelbauern fagte Dami: "Bei unferm Pfleger haben sie heute schon viel gedroschen." Er deutete dabei auf die Wieden der abgedroschenen Garben, die wie Merkzeichen siber dem Halbthore der Schener hingen. Amrei nickte still.

### 2. Die ferne Seele.

Der Robelbauer, beffen Saus mit bem rothangeftridenen Gebälfe und einem frommen Spruche in einer groken Bergform, nicht weit bom Saufe bes Josenhans war, batte fich vom Gemeinberath zum Bfleger ber verwaisten Rinder ernennen laffen. Er weigerte bas um fo weniger, da Josenhans vordem als Anderknecht bei ihm gebient hatte. Seine Pflegschaft bestand aber in weiter nichts als bak er bie unverfauften Kleiber bes Baters aufbewahrte und manchmal, wenn er einem ber Kinder begegnete, im Boritbergeben fragte: "bift brav?" und ohne bie Antwort abzuwarten, weiter schritt. Dennoch war in ben Rinbern ein feltfamer Stolz, ba fie erfuhren, bag ber Großbauer ihr Pfleger fei; sie kamen sich baburch als etwas gang Besonderes, fast Fürnehmes vor. Gie ftanben oft abseits bei bem großen Hause und schauten verlangend binauf, als erwarteten fie etwas und wuften nicht mas, und bei ben Eggen und Bflügen neben ber Schenne faffen bie Rinber oft und lafen immer wieber ben Bibelfbruch am Saufe. Das Saus rebete boch mit ihnen, wenn auch fonst Niemand.

Es war am Sountag vor Allerseelen, als die Kinder wiederum vor dem verschlossenne Elternhause spielten — sie

waren wie an ben Ort gebannt - ba kam bie Lanbfriebbäuerin ben Hochborfer Weg herein; fie trug einen großen rothen Regenschirm unterm Arm und ein schwarzes Gefangbuch in ber Hand. Sie machte ihren letten Befuch in ihrem Geburtsorte, benn fcon geftern hatte ber Rnecht auf einem vierspännigen Wagen ben gefammten Sausrath zum Dorfe hinausgeführt und morgen in ber Frühe wollte fie mit ihrem Manne und ihren brei Kinbern auf bas neuerfaufte But im fernen Allgau ziehen. Schon von weitem bei ber Hanfbreche nickte bie Landfriedbäuerin ben Kindern zu, benn Kinder sind ein guter "Angang" so nennt man die erfte Begegnung — aber die Kinder kounten nichts bavon feben, fo wenig als von den webmuthevollen Dienen ber Bäuerin. Als fie jest bei ben Rinbern ftand, fagte fie: "Gruf Gott, Rinber! Bas thut benn ihr schon ba? Wem gehöret ihr?"

"Da bem Josenhans," antwortete Amrei, auf bas haus bentenb.

"D ihr armen Kinder," rief die Bäuerin, die Hände zusammenschlagend, "dich hätte ich kennen sollen, Mädle, grad so hat deine Mutter ausgesehen, wie sie mit mir in die Schul' gegangen ist. Wir sind gute Kamrädinnen gewesen und euer Bater hat ja bei meinem Better, dem Robelbauer, gedient. Ich weiß Alles von euch. Aber sag' Amrei, warum hast du keine Schuhe an? Du kannst ja krank werden bei dem Wetter? Sag der Marann', die Landstriedbäuerin von Hochdorf ließe ihr sagen, es sei nicht brav, daß sie dich so herumlaufen läst. Nein, brauchst nichts sagen, ich will schon selber mit ihr reden. Aber Amrei, du mußt zetzt groß und gescheit sein und selber auf dich Acht geben. Denk daran, wenn das deine Mutter

wüßt', daß du in solcher Jahrszeit se barfuß herumläufft." Das Kind schaute die Bäuerin groß an, als wollte es sagen: weiß denn die Mutter nichts davon? Die Bäuerin aber suhr fort: "Das ift noch das Aergste, daß ihr nicht einmal wissen könnet, was für rechtschaffene Eltern ihr gehabt; drum müssen's euch ältere Leute sagen. Denket daran, daß ihr euren Eltern erst die rechte Seligkeit gebt, wenn sie im Himmel droben hören, wie hier unten die Menschen sagen: des Josenhansen Kinder, die sind die Brobe von allem Guten, da sieht man recht deutlich den Segen der rechtschaffenen Eltern."

Rasche Thränen rannen bei diesen letzten Worten ber Bäuerin von den Wangen. Die schmerzliche Rührung in ihrer Seele, die noch einen ganz andern Grund hatte, brach jetzt bei diesen Gedanken und Worten unaushaltsam hervor, und Eigenes und Fremdes floß ineinander. Sie legte ihre Hand auf das Haupt des Mädchens, das im Anblide der weinenden Frau auch heftig zu weinen begann; es mochte sühlen, wie sich eine gute Seele ihm zuwendete, und eine dämmernde Ahnung, daß es wirklich seine Estern verloren, begann ihm klar zu werden.

Das Angesicht ber Frau leuchtete aber plötzlich auf. Sie richtete das Auge, in dem noch Thränen hingen, zum himmel auf und sagte: "Guter Gott, das schickst Du mir." Dann fuhr sie zu dem Kinde gewendet fort: "Horch, ich will dich mitnehmen. Meine Lisbeth ist mir in beinem Alter genommen worden. Sag, willst du mit mir in's Allgäu gehen und bei mir bleiben?"

"Ja," fagte Amrei entschloffen.

Da fühlte sie sich von hinten angefaßt und geschlagen.

"Du barfft nicht," rief Dami, ber sie umfaßte und sein ganges Wesen zitterte.

"Sei stet," beruhigte Amrei, "bie gute Frau nimmt bich ja auch mit. Richt wahr, mein Dami geht auch mit uns?"

"Rein Rind, bas geht nicht, ich hab' Buben genug."

"Dann bleib ich auch da ," fagte Amrei und faßte ihren Bruber an ber Hand.

Es gibt einen Schauber, in bem Fieber und Frost fich streiten. Freude an ber That und Furcht vor ihr. So war die fremde Frau in sich zusammengeschauert und jest fab fie mit einer Art von Erleichterung auf bas Rinb. In überwallender Empfindung, bom reinsten Buge bes Wohlthuns erfaßt, hatte fie eine That und eine Berpflichtung auf fich nehmen wollen, beren Schwere und Bebeutung fie nicht fattsam überlegt hatte, und namentlich wie ihr Mann ohne vorber gefragt zu fein, bas aufnebmen werbe. Als jetzt bas Rind felber fich weigerte, trat eine Ernüchterung ein und ihr ward Alles rasch klar; barum ging sie mit einer gewiffen Erleichterung fcnell auf die Abwehr ihres Unternehmens ein. Sie hatte ihrem Bergen genugt, indem sie die That thun wollte, und jest, ba fich Hinderniffe entgegenstellten, batte fie eine eigene Art von Befriedigung, daß fie unterblieb, ohne daß fie felbft ihr Wort zurücknahm.

"Wie du willst," sagte die Bäuerin. "Ich will dich nicht siberreden. Wer weiß, vielleicht ist es auch besser so, daß du zuerst groß wirst. In der Ingend Noth ertragen lernen, das thut gut, das Besser nimmt sich leicht an; wer noch etwas Rechtes geworden ist, hat in der Ingend Schweres ersahren milssen. Sei nur brav. Aber das behalt' im Andensen, daß du allzeit, wenn du brav bift, um beiner Eltern willen, eine Unterfunft bei mir haben follst, fo lang mir Gott bas Leben läßt. Dent' baran, bag bu nicht verlaffen bift auf ber Belt, wenn bir's übel geht. Mert bir nur bie Landfriedbauerin in Zusmarshofen im Allgau. Und noch eins. Sag' im Dorf nichts bavon, bag ich bich habe annehmen wollen; es ift auch wegen ber Leute, fie werben bir's übel nehmen, bak bu nicht mitgegangen bift. Aber es ift schon gut fo. Wart', ich will bir noch 'was geben, bag bu an mich benift." Sie fuchte in ben Taschen, aber plötzlich fuhr fie fich an ben Sals und fagte: "Nein, nimm nur bas." Sie bauchte fich mehrmals in bie fteifen Finger, bis fie es zu Stande brachte, benn fie neftelte eine fünfreihige Granatschnur, baran ein gehenkelter Schweben = Dukaten bing, vom Salfe und schlang bas Geschmeibe um ben Hals bes Kindes, wobei fie es klifte. Amrei fab wie verzaubert brein unter all biefen Hantierungen. bich hab' ich leiber nichts," fagte bie Frau zu Dami, ber eine Gerte, bie er in ber Sand hatte, in immer fleinere Stude gerbrach, "aber ich schide bir ein Paar leberne Hosen von meinem Johannes, fie find noch gang gut. Du fannft fie tragen, wenn bu größer bift. Jett b'hut ench Gott, ihr lieben Kinder. Wenn's möglich ift, tomme ich noch zu bir Amrei. Schicke mir jebenfalls bie Mgrann' nach ber Kirche. Bleibet brav und betet fleifig filr eure Eltern in ber Ewigkeit und vergeffet nicht, baf ihr im Simmel und auf Erben noch Annehmer babt."

Die Bäuerin, die zum behenden Gange ihren Oberrock in Zwickel aufgesteckt hatte, ließ ihn jest beim Eingange des Dorfes herab, und mit raschen Schritten ging sie das Dorf binein und wendete sich nicht mehr um.

Amrei faste sich an ben Hals, beugte bas Gesicht nieder und wollte immer die Denkmünze betrachten, aber es gelang ihr nicht ganz. Dami kaute an dem letten Stüd seiner Gerte, und als ihn jett die Schwester betrachtete und Thränen in seinen Augen sah, sagte sie:

"Birft feben, bu friegst bas schönfte Baar Hosen im Dorf."

"Und ich nehm' sie nicht, " fagte Dami und spie babei ein Stud Holz ans.

"Ich will ihr schon sagen, daß sie dir auch ein Messer kaufen muß. Ich bleib' heut' den ganzen Tag daheim, sie kommt ja noch zu uns."

"Ja, wenn sie schon da wär"," entgegnete Dami, ohne zu wissen was er sagte; nur sein Zorn und das Gefühl der Zurücksetzung hatte ihm diesen mißtrauischen Vorwurf eingegeben.

Es läutete schon zum erstenmale, die Kinder eilten in's Dorf zurud. Amrei fibergab mit kurzem Berichte ben neugewonnenen Schmuck ber Maramn', und diese sagte:

"Du bist ja ein Glüdskind! Ich will bir's gut aufbeben. Jest hurtig in die Kirche."

Während des Gottesdienstes sahen die beiden Kinder immer nach der Landfriedbäuerin und beim Ausgange warteten sie an der Thüre, aber die vornehme Bäuerin war mit so vielen Menschen umringt, die alle in sie hineinredeten, daß sie sich immer im Kreise drehen mußte, um bald da, hald dort zu antworten. Für den wartenden Bick der Kinder und deren ständiges Nicken sand sie keine Ausmerksamkeit.

Die Landfriedbäuerin hatte das jüngste Töchtergen des Robelbauern, die Rosel, an der Hand; sie war um

ein Jahr älter als Amrei und diese stieß in der Entfernung immer vor sich hin als müßte sie du Zudringliche, die ihren Platz einnahm, wegdrängen. Oder hatte die vornehme Bäuerin nur ein Auge für Amrei draußen beim letzten Hause in der Einsamkeit, aber mitten unter den Menschen kannte sie sie nicht? Gelten da nur die Kinder reicher Leute, die Kinder der Berwandten? Amrei erschraf als sie diesen sich leise regenden Gedanken plöhlich laut hörte, denn Dami sprach ihn auß; aber während sie mit dem Bruder in ziemlicher Entsernung dem großen Trupp solgte, der die Landfriedbäuerin umgab, suchte sie dem Bruder und wohl damit auch sich den bösen Gedanken auszureden. Die Landsriedbäuerin verschwand endlich im Hause des Robelbauern und die Kinder kehrten stille zurück, wobei Dami plöhlich sagte:

"Wenn sie zu dir kommt, sag' nur auch, daß sie auch zum Krappenzacher gehen muß und ihm sagen, daß er gut gegen mich sein soll."

Amrei nickte und die Kinder trenuten sich, ein jedes ging nach dem Hause, wo es eine Unterkunft gesunden hatte.

Die Nebel, die sich am Morgen verzogen hatten, kamen am Mittag als voller Regenguß hernieder.

Der große rothe Regenschirm ber Lanbfriebbäuerin bewegte sich ausgespannt hin und her im Dorse und man sah die Gestalt kaum, die darunter war. Die schwarze Marann' hatte die Landfriedbäuerin nicht getroffen und sagte bei der Heimfunft: "Sie kann ja anch zu mir kommen, ich will nichts von ihr." Die beiden Kinder wanderten wieder hinaus nach dem elterlichen Hause und sassen dort zusammengekanert auf der Thürschwelle und

rebeten fast tein Wort. Wieder schien es ihnen zu ahnen, baß die Eltern doch nicht wieder kämen und Dami wollte zählen wieviel Tropfen von der Dachtraufe sielen; aber es ging ihm allzuschnell und er machte sich's leicht und schrie auf Einmal: "Tausend Millionen!"

"Da muß sie vorbei, wenn sie heimgeht," sagte Amrei, "und ba rufen wir sie; schrei' nur auch recht mit, und bann wollen wir schon weiter mit ihr reben." So sagte Amrei, benn die Kinder warteten hier noch auf die Landfriedbäuerin.

Es klatschte eine Peitsche im Dorfe. Man hörte jenes nachspritzende Pferbegetrapp im aufgeweichten Wege und ein Wagen rollte herbei.

"Birft fehen, ber Bater und die Mutter fommen in einer Kutsche und holen uns," rief Dami.

Amrei schwätz nicht so viel." Als sie sich umwendete, war der Wagen ganz nahe, es winkte Jemand von demselben unter einem rothen Regenschirm hervor, und fort rollte das Gefährte und nur der Spitz des Kohlenmathes bellte ihm eine Weile nach und that als wollte er mit seinen Zähnen die Speichen guschalten; aber am Weiher kehrte er wieder zurfict, bellte noch einmal hinans unter der Hausthüre und schläpfte dann hinein in's Haus.

"Haibi! fort ist sie!" sagte Dami wie triumphirend; es war ja die Landsriedbäuerin. "Hast des Rodelbauern Rappen nicht gekannt? Die haben sie davon geführt. Bergiß meine ledernen Hosen nicht!" schrie er noch laut mit aller Kraft seiner Stimme, obgleich der Wagen bereits im Thale verschwunden war und jetzt schon die kleine Anhöhe am Holderwasen hinaustroch.

Die Linder tehrten ftill in's Dorf jurlid.

Wer weiß, wie dieß Ereigniß eine seine Wurzel im innern Dasein bilbet und was daraus aufsprossen wird?

Zunächst bedt ein andres Gefühl bas Bewußtsein ber ersten schweren Täuschung zu.

## 3. Vom Saum am Elternhause.

Am Tage vor Allerseelen sagte die schwarze Marann' zu den Kindern:

"Jest holt orbentlich Bogelbeeren, morgen brauchen wir sie auf dem Kirchhof."

"Ich weiß wo, ich kann holen," fagte Dami mit einer wahrhaft gierigen Freude und rannte zum Dorf hinaus, daß ihn Amrei kaum erreichen konnte, und als sie am elterlichen Hause ankam, war er schon oben auf dem Baume und neckte sie stolz, sie solle auch herauskommen; weil er wußte daß sie das nicht könne. Er pflückte nun die rothen Beeren und warf sie hinab in die Schürze der Schwester. Sie dat ihn, er möge auch die Stiele mit abpflücken, sie wolle einen Kranz machen. Er sagte: "Das thu" ich nicht!" Und doch kam fortan keine Beere ohne Stiel mehr herunter.

"Horch wie die Spatzen schelten!" rief Dami vom Baume, "die ärgern sich, daß ich ihnen ihr Hutter wegnehme." Und als er endlich alles abgepflückt hatte, sagte
er: "Ich gehe nicht mehr herunter, ich bleib' da oben
Tag und Nacht, dis ich todt herunter salle, und komme
gar nicht mehr zu dir, wenn du mir nicht was versprichst."

"Was benn?"

"Daß du beinen Anhenter von der Landfriedbäuerin nie trägst, so lange ich's sehe; versprichst du mir das?" "Nein!"

"So tomm' ich nicht mehr herunter!"

"Meinetwegen!" sagte Amrei und ging mit den Bogelbeeren davon. Sie setzte sich aber nicht weit entsernt hinter einen Holzstoß, wand einen Kranz und schielte dabei immer hinans, ob Dami nicht endlich käme. Sie setzte sich den Kranz auf und plötzlich übersiel sie eine unnennbare Angst wegen Dami. Sie rannte zurück, Dami saß rittlings auf einem Afte an den Stamm zurückgelehnt und die Arme übereinandergeschlagen.

"Komm herunter, ich verspreche dir was du willst!" rief Amrei und in einem Nu war Dami bei ihr auf dem Boden.

Bu Hause schalt die schwarze Marann' über das alberne Kind, das sich aus den Beeren, die man zum Grabe der Eltern brauche, einen Kranz gemacht habe. Sie zerriß denselben schnell und sprach dabei einige unverständliche Worte; dann nahm sie beide Kinder an der Hand und führte sie hinaus nach dem Kirchhof. Wo zwei Erdshausen nahe an einander waren sagte sie:

"Da sind Eure Eltern." Die Kinder sahen sich staunend an. Die Marann' nachte nun mit einem Stocke Hurchen in Kreuzessorm auf den Gräbern und wies die Kinder an, die Beeren da herein zu stecken. Dami war behend dabei und triumphirte, da er mit seinem rothen Kreuze früher sertig war als die Schwester. Amrei schante ihn nur größ an und erwiederte nichts, und erst als Dami sagte: "das wird den Bater freuen," schlug sie ihn hinterrlicks und sagte: "Sei still." Dami weinte, vielleicht ärger als es ihm ernst war; da rief Amrei laut: "Um Gotteswillen verzeih mir, verzeih mir, daß ich dir das gethan hab'. Hier, da verspreche ich dir, ich will dir mein Lebenlang Alles thun was ich kann, und Alles geben was ich hab'; gelt Dami, ich hab' dir nicht weh gethan? Kannst dich drauf verlassen, es geschieht nie mehr so lang ich lebe, nie mehr, nie. D Mutter, o Bater, ich will brav sein, ich versprech's euch; o Mutter, v Bater."—Sie konnte nicht weiter reden, aber sie meinte nicht laut, nur sah man, es gab ihr einen Herzstoß nach dem andern und erst als die schwarze Marann' laut weinte, weinte Amrei mit ihr.

Sie gingen heim und als Dami "gute Nacht" sagte, raunte ihm Amrei leise ins Ohr:

"Jest weiß ich's, wir sehen unsere Eltern nie mehr auf vieser Welt;" aber noch in dieser Mittheilung lag eine gewisse kindische Freude, ein Kinderstolz, der sich damit brüstet, etwas zu wissen, und doch war in der Seele dieses Kindes Etwas aufgetaucht vom Bewustsein jenes auf ewig abgeschnittenen Zusammenhanges mit dem Leben, das sich aufthut im Gedanken der Elternlosigseit.

Wenn ber Tod die Lippen geschlossen, die dich Kind nennen mußten, ist dir ein Lebensathem verschwunden, ber nimmer wiederkehrt.

Noch als die schwarze Marann' bei Amrei am Bette saß, sagte diese: "Ich mein' ich sall' und sall' jest immersfort, lasset mir nur eure Hand;" und sie hielt die Hand sest und begann zu schlummern, aber so oft sie die schwarze Marann' zurlicziehen wollte, haschte sie wieder darnach. Die Marann' verstand was das Gesühl vom endlosen Fallen bei dem Kinde zu bedeuten hatte: das ist ja beim

Innewerden vom Tode der Eltern als schwebte man im Burse, man weiß nicht woher und weiß nicht wohin. Erst spät gegen Mitternacht konnte die schwarze Marann' das Bett des Kindes verlassen, nachdem sie ihre gewohnten zwölf Baterunser wer weiß zum wie vielten Mal wiederholt hatte.

Ein strenger Trotz lag auf bem Gesicht bes schlafenben Kindes. Es hatte die eine Hand auf die Brust gelegt und die schwarze Marann' hob sie ihm leise weg und halblaut fagte sie vor sich hin:

"Wenn nur immer ein Auge, das über dich macht und eine Hand die dir helfen will, dir so wie jest im Schlafe, ohne daß du es weißt, die Schwere vom Herzen nehmen könnte! Das kann aber kein Mensch, das kann nur Er.... Thu du meinem Kinde in der Fremde was ich diesem da thue."

Die schwarze Marann' war eine "geschiechene" Frau, d. h. die Leute strichteten sich fast vor ihr, so herb erschien sie in ihrem Wesen. Sie hatte vor bald achtzehn Jahren ihren Mann verloren, der bei einem räuberischen Anfall den er mit Genossen auf den Eilwagen gemacht hatte, erschossen worden war. Die Marann' trug ein Kind unter dem Herzen als die Leiche ihres Mannes mit dem schwarzberußten Gesichte ins Dorf gebracht wurde; aber sie faste sich und wusch dem Todten das Gesicht rein als könnte sie auch damit seine schwarze Schuld abwaschen. Drei Töchter starben ihr und nur das Kind, das sie damals unter dem Herzen trug, war noch am Leben. Es war ein schmucker Bursch geworden, wenn auch mit seltsam schwärzlichem Gesichte und er war jest als Maurergesell in der Fremde. Denn von der Zeit

Brost's her, und namentlich seitbem bessen Severin sich mit dem Steinhammer zu so hohen Ehrenstellen hinausgearbeitet, hatte sich ein großer Theil des Nachwuchses im Dorse dem Maurerhandwert gewidmet. Unter den Kindern war allzeit von Severin die Rede, wie von dem Brinzen im Märchen. So war auch das einzige Kind der schwarzen Marann' trot ihrer Widerrede Maurer geworden und jetzt auf der Wanderschaft, und sie die ihr Lebenlang nicht aus dem Dorse gekommen war und auch kein Berlangen hatte hinaus zu kommen, sagte manchmal, sie komme sich vor, wie eine Henne, die eine Ente ausgebrütet; aber sie gluckste fast immer in sich hinein.

Man sollte es kaum glauben, daß die schwarze Marann' eine der heitersten Personen im Dorse war; man sah sie nie traurig, sie gönnte es den Menschen nicht, daß sie Mitleid mit ihr haben sollten. Und darum war sie ihnen unheimlich. Sie war im Winter die sleißigste Spinnerin im Dorse und im Sommer die emsigste Holzsammlerin, so daß sie noch einen guten Theil davon verstausen konnte, und "mein Johannes" (so hieß ihr noch lebender Sohn) "mein Johannes" (so hieß ihr noch lebender Sohn) "mein Johannes," hörte man in jeder ihrer Reden. Die kleine Amrei hatte sie, wie sie sagte, nicht aus Gutmithigkeit zu sich genommen, sondern nur weil sie ein sebendiges Wesen um sich haben wollte. Sie that gern recht rauh vor den Leuten und genoß dabei um so mehr den Stolz eines heimlichen Rechtes.

Der gerade Gegensatz zu ihr war der Prappenzacher, bei dem Dami ein Unterkommen gefunden; der stellte sich draußen vor der Welt gern als der gutmithigste Allesverschenker, im Geheimen aber knuffte und mißhandelte
er seine Angehörigen und besonders den Dami, für den

er nur ein geringes Kostgelb erhielt. Er hieß eigentlich Racharias und hatte feinen Spitnamen bavon, weil er einst seiner Frau ein Baar fein hergerichtete Tauben als Braten heimgebracht hatte; es waren bies aber ein Baar gerupfte Raben, bier ju Lande Krappen genannt. Der Rrappenzacher, ber einen Stelzfuß hatte, verbrachte feine meiste Zeit bamit, bak er wollene Strumpfe und Jaden ftridte, und fo fag er mit feinem Stridzeuge überall im Dorfe herum, wo es was zu plaubern gab, und biefes Geplander, wobei er allerlei hörte, biente ihm au fehr einträglichen Nebengeschäften. Er war ber sogenannte Beirathsmacher in ber Gegend, benn namentlich ba, wo fich noch bie großen geschloffenen Guter finben, geschehen bie Beirathen in ber Regel burch Bermittler, bie bie entsvechenben Bermögensverhältniffe genau auskundschaften und Alles vorber bestimmen, und wenn bann eine folche Beirath zu Stande gebracht war, fpielte ber Rrappengacher noch bei ber Hochzeit die Beige auf, benn barin war er ein lanbestundiger Meister. Er verstand aber and die Clarinette und bas Horn zu blafen, wenn ihm bie Banbe vom Beigen milbe waren. Er war eben ein Allerweltmenfc.

Das weinerliche und empfindliche Wesen Dami's war bem Arappenzacher höchst zuwider und er wollte es ihm bamit austreiben, daß er ihn recht viel weinen machte und ihn neckte, wo er nur kounte.

So waren die beiden Stämmchen, aus demfelben Boben erwachsen, in verschiedenes Erbreich verpflanzt. Standort und Bobensaft und die eigene Natur, die sie in sich trugen, ließen sie verschiedenartig gebeihen.

# 4. Chu' dich auf.

Am Allerseelentag, er war tribe und neblig, waren bie Kinder mitten unter ben Bersammelten auf bem Kirchhofe. Der Krappenzacher hatte Dami an ber Hand bahin geführt. Amrei aber war allein gekommen ohne die schwarze Marann' und viele schimpften über bie bartherzige Frau, und einige trafen einen Theil ber Wahrheit, indem fie fagten: bie Marann' wolle nichts von bem Befuchen ber Gräber, weil fie nicht wiffe wo bas Grab ihres Mannes Amrei war still und vergoß feine Thrane, mahrend Dami bei ben mitleibigen Reben ber Menschen jammerlich weinte, freilich auch, weil ihn ber Krappenzacher mehrmals beimlich geknufft und gezwickt hatte. Amrei starrte eine Zeitlang träumerisch vergeffen hinein in bie Lichter zu Bäupten ber Gräber und fah ftaunend, wie die Flamme bas Wachs auffrifit, ber Docht immermehr verkohlt, bis enblich bas Licht ganz herabgebrannt ift.

Unter ben Bersammelten bewegte sich auch ein Mann in vornehmer städtischer Kleidung, mit einem Band im Knopfloch; es war der Oberbaurath Severin, der auf einer Inspectionsreise begriffen, hier das Grab seiner Eltern, Bross und Moni, besuchte. Seine Geschwister und deren Angehörige umgaben ihn stets mit einer gewiffen Sprerbietung und die Andacht war fast ganz abgelenkt und auf diesen Bornehmen alle Ausmerksamkeit gerichtet.

"Auch Amrei betrachtete ihn und fragte ben Krappenzacher: "Ift bas ein Hochzeiter?"

"Warum ?"

"Beil er einen Banbel im Anopfloch bat."

Statt aller Antwort hatte ber Krappenzacher nichts Eiligeres zu thun, als auf eine Gruppe loszngehen und zu sagen, welch eine dumme Rede da das Kind gethan habe. Und mitten unter den Gräbern erschallte lautes Gelächter über solche Albernheit. Nur die Rodelbäuerin sagte: "Ich sinde dies gar nicht so hirnlos. Wenn's auch ein Shrenzeichen ist, was der Severin hat, es bleibt doch wunderlich, da auf dem Kirchhof mit einer Auszeichnung herumzulaufen; da, wo sich zeigt, was aus uns allen wird, habe man im Leben Kleiber von Seide oder von Zwillich angehabt. Es hat mich schon verdeoffen, daß er damit in der Kirche war; so etwas muß man abthun, ehe man in die Kirche geht, um wie viel mehr auf dem Kirchhof."

Die Kunde von der Frage der Neinen Amrei muste boch auch die zu Severin gedrungen sein, denn man sah ihn hastig seinen Oberrock zuknöpsen und dabei nickte er nach dem Kinde hin. Jetzt hörte man ihn fragen, wer das sei und kaum hatte er die Antwort vernommen, als er auf die beiden Kinder an den frischen Gräbern zueilte und zu Amrei sagte: "Romm her, Kind, mach deine Hand auf, hier schenke ich dir einen Dukaten; davon schaffe dir an, was du branchst."

Das Kind starrte brein und antwortete nicht. Und

taum hatte Severin ben Riden gewendet, als es ihm halblaut nachrief: "Ich nehm' nichts geschenkt," und ihm dabei den Dukaten nachschleuberte. Biele die das gesehen hatten, kamen auf Amrei zu und schimpsten auf sie hinein und eben als sie daran waren, sie zu mißhandeln, wurde sie wiederum von der Rodelbäuerin, die sie schon einmal mit Worten beschützt hatte, von den rohen Händen gerettet. Auch sie verlangte indes, daß Amrei wenigstens Severin nacheile und ihm danke; doch Amrei gab auf keinerlei Rede eine Antwort; sie blieb flarr, so daß auch ihre Beschützerin von ihr abließ. Nur mit großer Mühe sand man den Dukaten wieder und ein Gemeinderath, der zugegen war, nahm ihn sogleich in Berwahrung, um ihn dem Psteger der Kinder zu übergeben.

Dieses Ereigniß brachte ber kleinen Amrei einen seltsamen Ruf im Dorfe. Man fagte, sie sei boch erst wenige Tage bei der schwarzen Marann' und habe schon ganz deren Art und Beise. Man sand es unerhört, daß ein Kind aus solcher Armuthei einen solchen Stolz haben könne, und indem man ihr diesen Stolz auf allen Wegen und Stegen vorwarf, ward sie dessen erst recht inne, und in der jungen Kinderseele regte sich ein Trotz, ihn nur desto mehr zu bewahren. Die schwarze Marann' that auch das Ihrige um solche Stimmung zu besestigen, denn sie sagte: "Es kann einem Armen kein größeres Glück geschehen, als wenn man es für stolz hält; dadurch ist man bewahrt, daß Iedes auf einem herumtrampelt und noch verlangt, daß man sich dasür bedanke."

Im Winter war Amrei sehr viel bei dem Krappenzacher und hörte ihn besonders gern geigen. Ja der Krappenzacher sagte ihr einmal das große Lob: "Du bist nicht dumm," denn Amrei hatte nach einem langen Geigenspiel bemerkt: "Es ist doch wunderlich, wie so eine Geige den Athem so lange anhalten kann; das kann ich nicht." Und wenn daheim in stillen Winternächten die schwarze Marann' funkelnde und schauererregende Zaubergeschichten erzählte, da sagte Amrei mehrmals tief aufathmend wenn sie zu Ende waren: "O Marann', ich muß jett Athem schöpfen, ich hab', so lang Ihr gesprochen habt, den Athem anhalten mußen."

War das nicht ein Zeichen tiefer Hingebung an alle Borkommnisse, und doch wieder ein Merkmal freier Beobachtung derselben und besonders des eigenen Berhaltens dabei?

Das Beste ist aber, daß auf die Kinder elementarische Kräfte einwirken, die nicht fragen: was wird daraus werden?

Niemand achtete sehr auf Amrei, und diese konnte träumen, wie es ihr in den Sinn kam und nur der Lehrer sagte einmal in der Gemeinderathssitzung: solch ein Kind sei ihm noch nicht vorgekommen; es sei trotig und nachgiebig, träumerisch und wachsam, und in der That bildete sich schon früh bei allem kindischen Selbstvergessen ein Gestihl der Selbstverantwortlichkeit, eine Wehrhaftigkeit im Gegensate zur Welt, ihrer Güte und Bosheit in der kleinen Amrei aus; während Dami dei allen kleinen Anlässen weinend zur Schwester kam und ihr klagte. Er hatte immer Mitleid mit sich selber, und wenn er in Raushändeln von Spielgenossen niedergeworsen wurde, klagte er: "Ja, weil ich ein Waisenkind din, schlagen sie mich. D wenn das mein Bater, meine Mutter wüßte!" und dann weinte er doppelt über die ersahrne Unbill. Dami

ließ sich von allen Menschen zu essen schenken und wurde badurch gefräßig, während Umrei mit Wenigem vorlieb nahm und sich dadurch äußerst mäßig gewöhnte. Selbst die wildesten Buben sürchteten Amrei, ohne daß man wußte, woran sie ihre Kraft bewiesen hatte, während Dami vor ganz kleinen Jungen davon lief. In der Schule war Dami stets spielerisch, er bewegte die Filse und bog mit der Hand die Eden der Blätter um während er las. Umrei dagegen war stets zierlich und gewandt, aber sie weinte oft in der Schule, nicht wegen der Strasen, die sie selbst bekam, sondern so oft Dami gestrast wurde.

Am meisten konnte Amrei den Dami vergnligen, wenn sie ihm Räthsel schenkte. Roch immer sagen die beiden Kinder viel am Hause ihres reichen Pflegers, bald bei den Wagen, bald beim Backofen hinter dem Hause, an dem sie sich von außen warmten, besonders im Herbste. Und Amrei fragte: "Was ist das Beste am Backofen?

"Du weißt ja, ich fann nichts errathen," erwiederte Dami klagend.

"So will ich bir's sagen: Das Beste am Bactofen ist, daß er das Brod nicht selber frist." Und auf den Wagen vor dem Hause deutend fragte Amrei: "Was ist lauter Loch und hält doch?"

Ohne lange auf Antwort zu warten, setzte sie gleich hinzu: "Das ift die Kette."

"Jest diese Räthsel schenkst du mir," sagte Dami und Amrei erwiederte: "Ja, du darfst sie aufgeben. Aber siehst du bort die Schase kommen? Jest weiß ich noch ein Räthsel."

"Nein," rief Dami "nein, ich kann nicht brei behalten, ich hab' genug an zweien."

"Nein, das ninst noch hören, sonst nehm' ich die andern wieder." Und Dami sagte ängstlich in sich hinein, um es ja nicht zu vergessen: "Kette. Selberfressen," während Amrei fragte: "Auf welcher Seite haben die Schafe die meiste Wolle? Mäh! Mäh! auf der auswendigen!" sette sie sogleich mit scherzendem Gesange hinzu, und Dami sprang davon, um seinen Kameraden die Käthsel aufzügeben. Er hielt beide Hände sest der zu Fäusten zusammengeprest als hätte er darin die Käthsel und wolle sie nicht verlieren. Als er aber dei den Kameraden aufam, wußte er doch nur noch das von der Kette, und des Robelbauern Aeltester, den er gar nicht gesragt hatte, und der viel zu groß dazu war, sagte schnell die Auslösung und Dami kam wiederum weinend zu seiner Schwester zurück.

Die Rathselfunft ber fleinen Amrei blieb aber nicht lange verborgen im Dorfe und felbst reiche, ernsthafte Bauern, die fonst mit Riemand, am wenigsten mit einem armen Kinde viel Worte machen, ließen fich herbei, ba und bort ber fleinen Amrei ein Rathfel aufzugeben. Daß fie felber viele bergleichen mußte, bas tonnte fie von ber schwarzen Marann' haben, aber baß fie Rengefeste fo oft zu beantworten verstand, bas erregte allgemeine Berwunderung. Amrei hatte nicht mehr unaufgehalten über bie Strafe ober auf's Feld geben konnen, wenn fie nicht balb ein Mittel bagegen gefunden hatte. Sie stellte als Befet feft, baf fie Niemanden ein Rathfel lofe, bem fie nicht auch eines aufgeben bürfe. Sie aber wufte folde zu brechseln, daß man wie gebannt war. Roch nie war im Dorfe einem armen Kinde fo viel Beachtung zugewendet worben als ber kleinen Amrei. Aber je mehr fie heran

wuchs, um so weniger Ausmerksamkeit wurde ihr geschenkt; benn die Menschen betrachten nur die Blüthen und die Früchte mit theilnehmendem Auge, nicht aber jenen langen Uebergang, wo das Eine zum Andern wird.

Noch bevor Amrei aus ber Schule entlassen wurde, gab ihr bas Schickfal ein Rathsel auf, bas schwer zu lösen war.

Die Kinder hatten einen Ohm, ber sieben Stunden von Halbenbruun, in Fluorn Holzhauer war; sie hatten ihn nur Einmal gesehen bei bem Begrabniffe bes Baters, er ging hinter bem Schultheiß, ber bie Rinber an ber Band führte. Seitbem träumten bie Rinber viel von bem Ohm in Fluorn. Man fagte ihnen oft, er fabe bem Bater ahnlich und nun waren fie noch mehr begierig ihn zu seben, benn wenn sie auch noch manchmal glaubten. Bater und Mutter muften plötlich fommen. es könnte ja gar nicht fein, bag fie nicht mehr ba maren, so gewöhnten sie sich boch nach und nach baran, die Hoffnung aufzugeben und um fo mehr, je mehr Jahre vergingen in benen fie bas Grab ber Eltern mit Bogelbeeren besteckten, und nachbem sie schon lange ben Namen ber Eltern auf ein und bemfelben schwarzen Rreuze lefen konnten. Auch ben Ohm in Fluorn vergagen fie fast gang, benn sie borten viele Jahre nichts von ihm. Da wurden die beiden Kinder eines Tages in das haus ihres Pflegers gerufen. Dort faß ein Mann, groß und lang und mit braunem bartem Gefichte.

"Kommet her, Kinber," rief ber Mann ben Eintretenben zu. Er hatte eine ranbe, trodene Stimme. "Kennet ihr mich nicht mehr?"

Die Kinder sahen ihn mit aufgerissenen Augen an.

Erwachte in ihnen eine Erinnerung an ben Klang ber väterlichen Stimme? Der Mann fuhr fort: "Ich bin ja eures Baters Bruder. Komm her, Lisbeth! Und auch du, Dami!"

"Ich heiße nicht Lisbeth! Ich heiße Amrei!" sagte bas Mädchen und weinte. Es gab dem Ohm keine Hand. Ein Gestihl der Berfremdung machte es zittern, weil der Ohm es bei falschem Namen genannt. Es mochte fühlen, daß da nicht die rechte Anhänglichkeit war, wo man seinen Namen nicht mehr wußte.

"Wenn Ihr mein Ohm seid, warum wisset Ihr benn nicht mehr wie ich heiße?" fragte Amrei nochmals.

"Du bist ein bummes Kind, gleich gehst du hin und giebst ihm die Hand," herrschte der Rodelbauer und setzte dann zu dem Fremden halbsaut hinzu: "Es ist ein unsebenes Kind. Die schwarze Marann' hat ihm allerlei Wunderliches in den Kopf gesetzt und du weißt ja, es ist nicht geheuer bei ihr."

Amrei schaute sich verwundert um, und gab dem Ohm zitternd die Hand. Dami hatte das schon früher gethan und fragte jett: "Ohm, haft du uns auch was mitgebracht?"

"Hab' nicht viel zum Mitbringen; ich bring' euch selber mit, ihr geht mit mir. Weißt du, Amrei, daß das gar nicht brav ist, daß du beinen Ohm nicht gern hast? Du hast ja sonst Niemand auf der Welt. Wen hast du benn sonst noch? Komm besser, da setz dich neben mich — noch näher. Siehst du? dein Dami, der ift viel gescheiter. Er sieht auch mehr in unsere Familie, aber du gehörst doch auch zu uns."

Eine Magd kam und brachte viele Mannskleider und legte sie auf den Tisch.

"Das sind beines Bruders Kleider," sagte der Robelbaner zu dem Fremden und dieser suhr zu Amrei sort: "Siehst du? das sind deines Baters Kleider, die nehmen wir jest mit und ihr geht auch mit, zuerst nach Fluorn und dann über den Bach."

Amrei berührte zitternb ben Rock bes Baters und seine blaugestreifte Weste. Der Ohm aber hob die Kleiber auf, wies auf die zertragenen Ellbogen hin und sagte zum Robelbauer: "Die sind nicht viel werth, die lasse ich mir nicht hoch anschlagen, und ich weiß nicht einmal, ob ich die brilben in Amerika tragen kann ohne ausgespottet zu werden."

Amrei faßte krampshaft einen Rockzipfel. Daß man die Kleider ihres Baters wenig werth nannte, an die sie wie an ein kostbares und unbezahlbares Kleinod gedacht hatte, das schien sie zu kränken, und daß diese Kleider in Amerika getragen und dort ansgespottet werden sollten, das Alles verwirrte sie sast, und siberhaupt, was sollte denn das mit Amerika?

Sie wurde darüber bald aufgeklärt, benn die Robelbäuerin kam und mit ihr die schwarze Marann' und die Robelbäuerin sagte: "Hör' einmal, Mann, ich meine, das geht nicht so schnell, daß man die Kinder da mit dem Mann nach Amerika schickt."

"Es ift ja ihr einziger leiblicher Berwandter, ber Bruder bes Josephans."

"Ja freilich, aber er hat bis jetzt nicht viel davon gezeigt, daß er ein Berwandter, und ich meine, man kann das nicht ohne den Gemeinderath, und der kann's nicht einmal allein. Die Kinder haben hier ein Heimathsrecht, und das kann man ihnen nicht im Schlaf nehmen, denn vollen. Das heißt einen im Schlaf forttragen."

"Meine Amrei ist ausgeweckt genng, die ist jetzt breizehn, aber gescheiter als eine andere von breifig Jahr, die weiß was sie will," sagte die schwarze Marann'.

"Ihr beide hättet sollen Gemeinderath werden," sagte der Rodelbauer "aber ich bin auch der Meinung, daß man die Kinder nicht wie Kälber am Strick nimmt und sortzieht. Gut, lasset den Mann selber mit ihnen reden, nachher läst sich schon weiter sehen was zu machen ist; er ist einmal ihr naturlicher Annehmer und hat das Recht Baterstelle an ihnen zu vertreten, wenn er will. Hör' einmal, geh du jest mit deinen Bruderskindern ein wenig vor's Dorf hinaus und ihr Weider bleibet da, es redet ihnen Keines zu und Keines ab."

Der Holzhauer nahm bie beiben Kinder an ber Hand und verließ mit ihnen Stube und Haus.

"Bobin wollen wir gehen?" fragte er bie Kinder auf der Strafe.

"Wenn bu unser Bater sein willst, geh mit uns heim; ba brunten ift unser Haus," sagte Dami.

"Ift es benn offen?" fragte ber Dhm.

"Nein, aber ber Kohlenmathes hat ben Schliffel, er hat ums aber noch nie hineingelassen. Ich springe voraus und hole den Schlissel." Und behend machte sich Dami los und sprang davon.

Amrei kam sich wie gesesselt vor an der Hand des Ohms und dieser redete doch jetzt mit zutraulicher Innigkeit in sie hinein, er erzählte sast wie zu seiner Entschuldigung, daß er selber eine sowere Familie habe, so daß er sich mit Frau und fünf Kindern nur mit Noth Auerbach, Barsasele.

fortbringen tonnte. Run aber erhalte er von einem Manne, ber große Waldungen in Amerifa besitze, freie Ueberfahrt und nach fünf Jahren, wenn er ben Wald umgerobet babe, ein großes Adergut vom beften Boben als freies Eigenthum. Als Dant gegen Gott, ber ihm bas für sich und seine Kinder bescheerte, babe er sich spgleich vorgesett, eine Wohlthat zu thun und bie Rinber seines Bruders mitzunehmen; er wolle fie aber nicht zwingen, und nehme sie überhaupt nur mit, wenn sie ihn von ganzem Bergen gern hatten und ihn als ihren zweiten Bater betrachteten. Amrei fah ihn nach biefen Worten groß an. Wenn fie es nur hatte machen konnen, baf fie biefen Mann liebte! Aber fie fürchtete fich fast vor ihm; fie wußte nichts bagegen zu thun. Und bag er so plötzlich wie aus ben Wolfen fiel und verlangte: hab mich lieb! bas machte fie eber wiberfacherisch gegen ibn.

"Wo ist benn beine Frau?" fragte Amrei. Sie mochte wol fühlen, daß eine Frau sie milber und allmäliger angesaßt hätte.

"Ich will dir nur ehrlich sagen," erwiederte der Ohm, "meine Frau mengt sich nicht in diese Sache, sie hat gesagt, sie rede mir nicht zu und nicht ab. Sie ist ein bischen herb, aber nur von Anfung, und wenn du gut gegen sie bist, und du bist ja gescheit, so kannst du sie um den Finger wickeln. Und wenn dir auch einmal etwas geschieht, was dir nicht recht ist, dent' du bist bei deines Baters Bruder und sag' mir's ganz allein, und ich will dir helsen wo ich kann. Aber du wirst sehen, du fängst jetzt erst zu leben an."

Amrei standen die Thränen in ben Augen bei biefen Worten und boch konnte fie nichts fagen, fie fühlte fich

fremd diefem Manne gegenüber. Seine Stimme bewegte sie, aber wenn sie ihn ansah, wäre sie gerne entsloben.

Da fam Dami mit bem Schliffel. Amrei wollte ihm benfelben abnehmen, aber er gab ihn nicht ber. In ber eigenthumlichen pedantischen Gewiffenhaftigkeit ber Kinder sagte er, daß er des Roblemmathesen Frau beilig versprochen habe, ben Schlüffel nur bem Ohm ju geben. Diefer emrfing ihn und Amrei war's, als ob sich ein zaubervolles Bebeimnif aufthue, ba ber Schluffel jum erften Dale im Schlofe raffelte und jest fich brehte - Die Klinke bog sich nieder und die Thure ging auf. Gine eigenthumliche Gruftfälte hauchte aus bem schwarzen Sausslur, ber zugleich als Kilche gebient batte. Auf bem Heerbe lag noch ein Baufden Afche, an ber Stubenthure maren noch bie Anfangsbuchstaben vom Caspar Melchior Balthes und barunter die Jahrzahl vom Tobe ber Eltern mit Kreibe angeschrieben. Amrei las sie laut, bas batte noch der Bater angeschrieben. "Schau," rief Dami, "ber Achter ist grade so gezogen, wie bu ibn machft, und wie's ber Lehrer nicht leiben will, fo von rechts nach links." Amrei winkte ibm ftill zu fein. Sie fant es fürchterlich und fündhaft, daß ber Dami bier so laut sprach, bier, wo es ihr war wie in ber Kirche, ja wie mitten in ber Ewigkeit, gang außerhalb ber Welt und boch mitten brin. öffnete felber Die Stubentbure. Die Stube mar finster wie ein Grab, benn bie Laben waren geschloffen und nur burch eine Ritze brang ein gitternder Sonnenftrahl berein und just auf einen Engeltopf am Rachelofen, fo taf ber Engel zu lachen schien. Amrei fiel erschreckt nieber, und als fie sich aufrichtete, hatte ber Ohm einen Fensterladen geöffnet und warme Luft brang von außen berein. Hier

innen war es so kalt. In der Stube war nichts mehr von Hausrath als eine an die Wand genagelte Bank. — Dort hatte die Mutter gesponnen und dort hatte sie Händigen Amrei's zusammengesügt und sie stricken geslehrt.

"So, Kinder, jest wollen wir wieder gehen," sagte ber Ohm, "da ist nicht gut sein. Kommet mit zum Bäcker, ich kauf Jedem ein Weißbrod; oder wollet ihr lieber eine Brezel?"

"Nein, noch eine Weile bableiben," fprach Amrei und ftreichelte immer ben Blat, worauf die Mutter gefeffen hatte. Auf einen weißen Fleck an ber Wand bentend fuhr sie bann halblaut fort: "ba hat unsere Rututeuhr gehangen und bort ber Solbatenabschieb von unferm Bater und ba find bie Strange Garn gehangen, bie bie Mutter gesponnen bat; fie bat noch feiner spinnen können als die schwarze Marann', ja die schwarze Marann' hat's felber gefagt: immer einen Schneller mehr aus bem Bfund als jedes Andere und alles so gleichling — da ist kein Knötele brin gewesen, und siehst ba ben Ring ba oben an ber Dede? Das ift fcon gewesen, wenn fie ba ben Zwirn gemacht hat. Wenn ich bamals schon bei Berftand gewesen ware, batte ich nicht zugegeben, bag man ber Mutter ihre Runtel verlauft, es ware mein Erbstud: aber es hat sich Niemand unserer angenommen. O Mutter lieb! o Bater lieb! wenn ihr es wüßtet, wie wir herumgestoffen worben find, es thate euch noch jammern in ber Seligfeit."

Amrei fing laut an zu weinen und Dami weinte mit. Selbst ber Ohm trochnete sich eine Thräne und brang nochmals barauf, bag man jest fortgebe, benn es ärgerte

ihn zugleich, daß er sich und den Kindern dieses unnöthige Herzeleid gemacht; Amrei aber sagte streng: "Wenn Ihr auch gehet, ich gehe nicht mit."

"Wie meinst du das? Du willst gar nicht mitgehen?" Amrei erschrack, sie ward jetzt erst inne, was sie gesagt hatte, und fast mochte es ihr sein, als wenn das eine Eingebung gewesen wäre, aber sie erwiederte balb:

"Nein, vom Antern weiß ich noch nichts. Ich meine nur so, gutwillig gehe ich jetzt nicht aus dem Haus, dis ich Alles wiedergesehen habe. Komm Dami, du bist ja mein Bruder, komm mit auf den Speicher, weißt? wo wir Berstedens gespielt haben, hinterm Kamin; und dann wollen wir zum Fenster 'nausguden, wo wir die Morcheln getrocknet haben. Weißt nicht mehr, das schöne Guldenstill, das der Bater dasilt bekommen hat?"

Es raschelte etwas und kollerte über der Dede. Alle drei erschraken. Aber der Ohm sagte schnell: "Bleib da, Dami, und du auch. Was wollet ihr da oben? Höret ihr nicht, wie die Mäuf' rasseln?"

"Komm bu nur mit, die werden uns nicht freffen," brängte Amrei, aber Dami erklärte, daß er nicht mitgehe, und obgleich Amrei innerlich Furcht hatte, faßte sie sich doch ein Herz und ging allein zum Speicher hinauf. Sie kam aber bald wieder zurud, leichenblaß, und hatte nichts als einen Bilschel altes Klimmelstroh in der Hand.

"Der Dami geht mit mir nach Amerika," sagte ber Ohm zu ber Hinzutretenben, und biese erwiederte, das Stroh in ber Hand zerbrechend: "Ich habe nichts dagegen. Ich weiß noch nicht was ich thue, aber er kann auch allein gehen."

"Nein," rief Dami, "bas thu' ich nicht. Du bist

bamals mit ber Landfriedbäuerin nicht gegangen, wie sie bich hat mitnehmen wollen, und so gehe ich auch nicht allein, aber mit bir."

"Nun benn, so überleg' bir's, bu bist gescheit genug,"
schloß der Ohm, verriegelte wiederum den Laden, so daß man im Finstern stand, drängte dann die Kinder zur Studenthür und zum Hausssur hinaus, verschloß die Hausthüre und ging, dem Kohlenmathes den Schlissel wieder zu bringen und dann mit Dami allein in's Dorf hinein. Noch aus der Ferne rief er Amrei zu: "Du hast noch die morgen Frih Zeit, dann geh' ich fort, ob ihr mitgehet oder nicht."

Amrei war allein und sie schaute ben Weggehenden nach, und es kam ihr seltsam vor, daß ein Mensch vom andern weggehen kann. "Dort geht er hin und er gehört doch zu dir und du zu ihm."

Seltsam! Wie es im wirklichen Traume geht, daß das blos leise Angeregte sich in ihm erneuert und mit allerlei Wunderlichkeiten versticht, so erging es jetzt Amrei im wachen Traume. Nur ganz flüchtig hatte Dami von der Begegnung mit der Landfriedbäuerin gesprochen; ihr Gedenken war halb erloschen in der Erinnerung, und jetzt wachte es wieder hell auf wie ein Bild aus vergangenem vorgeträumtem Leben. Amrei sagte sich sast laut: "Werweiß, ob sie nicht auch manchmal so plötzlich, man kann nicht sagen woher, an dich denkt, und vielleicht jetzt eben in dieser Minute und hier, dort unten hat sie dir's ja versprochen, daß sie dir eine Annehmerin sein will, wenn du kommst, dort bei den Kopsweiden. Warum bleiben nur die Bäume stehen, daß man sie allzeit sieht? Warum wird nicht auch ein Wort so etwas wie ein Baum, das

fteht fest und man tann sich bran halten? Ja, es tommt nur barauf an, ob man will, ba bat man's fo gut wie einen Baum . . . . und was fo eine ehrenhafte Bäuerin fagt, das ist fest und getreu, und fie bat doch auch geweint, weil sie fort mußte von ber Heimath, und ift boch schon lang hinaus verheirathet aus bem Dorfe und hat Rinber, ja, und ber Gine heift Johannes." Amrei ftanb an bem Bogelbeerbaum und legte bie Band an feinen Stamm und fagte: "Du, warum gehft benn bu nicht fort? warum beigen bich bie Menschen nicht auch auswandern? Bielleicht wäre bir's auch beffer anderswo. Aber freilich, du bift zu groß und du hast bich nicht selber hergefest, und wer weiß, ob du nicht an einem andern Ort verkämest. Man tann bich nur umhaden und nicht versetzen. Dummes Zeug! Ich hab' ja auch von ba weggemuft. Ja, wenn's mein Bater ware, ba muft' ich mit ihm geben. Er hat mich nicht zu fragen, und wer viel fragt, geht viel irr'. Es kann mir Riemand rathen, auch die Marann' nicht. Und beim Ohm ift's boch fo, er bentt: ich thu bir Gutes und bu mußt mir's wieder bezahlen. Wenn er hart gegen mich ist und gegen ben Dami, weil er ungeschickt ift, und wir geben auf und bavon. . . . Bohin follen wir bann in ber wilben fremben Welt? Und hier kennt uns jeber Menfch und jebe Bede, jeber Baum bat ein befanntes Beficht. Gelt. bu kennst mich?" sagte sie wieber aufschauend zu bem Baum. "D wenn bu reben konntest! Du bist boch auch von Gott geschaffen, o warum fannst bu nicht reben? Du hast boch auch meinen Bater und meine Mutter so gut gekannt, warum kannst bu mir nicht sagen, was sie mir rathen wilrben? O lieber Bater, o liebe Mutter, mir

ist so weh, daß ich fort soll. Ich habe doch hier nichts und fast niemand, aber mir ist's, als müßt' ich aus dem warmen Bett in den kalten Schuee. Ist das, was mir so weh thut, ein Zeichen, daß ich nicht fort soll? Ist das das rechte Gewissen, oder ist es nur eine dumme Angst? D sieder Himmel, ich weiß es nicht. Wenn jetzt nur eine Stimme vom Himmel käm' und thät' mirs sagen."

Das Kind zitterte von innerer Angst und der Zwiesspalt des Lebens that sich zum erstenmal schreiend in ihm auf. Und wieder sprach sie halb, halb dachte sie, aber

jest entschloffen:

"Wenn ich allein ware, ba weiß ich fest, ich ginge nicht, ich bliebe ba; es thut mir zu weh; und ich kann mir icon allein forthelfen. Gut, mert' bir bas. Alfo Eins baft bu fest, mit bir felber bift bu im Reinen. Ja, aber was ift bas für ein bummes Denken! Wie kann ich mir's benn benten, bag ich allein wäre ohne ben Dami? 3ch bin ja gar nicht allein ba, ber Dami gehört zu mir und ich zu ihm. Und für ben Dami mar's boch beffer. er ware in einer Bateregewalt; bas that' ihn aufrichten. Wozu brauchst bu aber einen Anbern? fannst bu nicht felber für ihn forgen, wenn's nöthig ift? und wenn er so eingeheimst wirb, ich seh' schon, ba bleibt er sein Lebenlang nichts als ein Anetht, ber Bubel für andere Leute; und wer weiß, wie die Kinder bes Ohms gegen uns find. Beil fie felber arme Leute find, werben fie bie herren gegen uns fpielen. Rein, nein, fie find gewiß brav und bas ift fcon, wenn man fo fagen tann: Guten Tag, Better, guten Morgen, Baf'. Wenn nur ber Ohm eins von den Kindern mitgebracht batt', ba könnt' ich viel beffer reben, und könnte auch Alles besser erfundschaften. O lieber Gott, wie ist das Alles auf einmal so schwer."

Amrei setzte sich nieder am Baum und ein Buchsink kam bahergetrippelt, pickte sich ein Körnchen auf, schaute sich um und flog davon. Ueber das Gesicht Amrei's kroch etwas, sie wischte es ab. Es war ein Abgottskäfer. Sie ließ ihn auf ihrer Hand herumkriechen, zwischen Berg und Thal ihrer Hinger, die er auf die Spitze des Fingers kam und davon slog. "Was der wohl erzählen wird wo er gewesen sei, dachte Amrei, und so ein Thierchen hat es gut: wo es hinsliegt, ist es daheim. Und horch! wie die Lerchen singen, die haben's gut, die brauchen sich nicht zu bestumen was sie zu sagen und was sie zu thun haben. Und dort treibt der Metzger mit seinem Hund ein Kalb ans dem Dorse. Der Metzgerhund hat eine ganz andere Stimme als die Lerche, aber freilich, mit Lerchensang kann man auch kein Kalb treiben."

"Wohin mit dem Füllen?" rief der Rohlenmathes aus feinem Fenster einem jungen Burschen zu, der ein schönes junges Füllen am Halfter führte.

"Der Robelbauer hat's verkauft," lautete die Antwort, und bald wieherte das Füllen weiter unten im Thale. Amrei, die das hörte, mußte wiederum denken: "Ja, so ein Thier verkauft man von der Mutter weg und die Mutter weiß es kaum; und wer's bezahlt, der hat's eigen; aber einen Menschen kann man nicht kausen und wer nicht will, für den giedt's kein Haster. Und dort kommt jetzt der Robelbauer mit seinen Pferden, und das große Füllen springt neben her. Du wirst auch bald eingespannt. Und vielleicht wirst du auch verkauft. Ein Mensch

wird nicht gefauft, er verbingt fich bloß. Go ein Thier friegt für feine Arbeit feinen anbern Lohn als Effen und Trinken und braucht auch fonft nichts, aber ein Mensch friegt noch Gelb bazu als Lohn. Ja, ich kann jest Magb fein und von meinem Lohn thu' ich ben Dami'in die Lehre, er will ja auch Maurer werben. Und wenn wir beim Ohm find, ift ber Dami nicht mehr so mein wie jett. Und borch, jett fliegt ber Staar beim, ba oben ins Saus, bas ibm noch ber Bater hergerichtet und er fingt noch einmal luftig. Und ber Bater hat bas Baus aus alten Brettern gemacht. 3ch weiß noch, wie er gefagt hat, bag ein Staar nicht in ein haus von neuen Brettern zieht, und fo ift mir's auch. . . . Du Baum, jest weiß ich's: Wenn bu rauschest, so lange ich bente noch ba bin, so bleibe ich ba."... Und Amrei borchte tief auf. Bald mar's ihr als rauschte ber Baum, bann aber fab sie nach ben Zweigen und biese waren unbewegt, sie wufte nicht mehr was fie borte.

Mit lärmenbem Geschnatter kam es jetzt herbei und eine Staubwolke ging voraus. Es war die Gänseheerbe, die vom Holberwasen hereinkam. Amrei ahmte vor sich hin lange das Geschnatter nach.

Die Augen fielen ihr zu, fie war eingeschlummert.

Ein ganzer Frühling von Blüthen war aufgebrochen in dieser Seele und die Blüthenbäume im Thale, die den Nachtthau einsogen, schickten ihre Düfte hinliber zu dem Kinde, das eingeschlafen war auf der Heimatherde von der es sich nicht trennen konnte.

Es war schon lange Nacht als sie erwachte und eine Stimme ries: "Amrei, wo bist du?" Sie richtete sich auf und antwortete nicht. Sie schaute verwundert nach den Sternen, und es war ihr, als oh diese Stimme vom

Himmel kame; erst als sich die Stimme wiederholte, erkannte sie ten Ton der Marann' und antwortete: "Da din ich!" Und jetzt kam die schwarze Marann' und sanzen: "D das ist gut, daß ich dich gefunden habe. Im ganzen Dorf sind sie wie närrisch. Der Eine sagt: er habe dich im Walde geschen; der Andere ist dir im Velde begegnet, wie du jammernd dahin gerannt dist und auf keinen Ruf dich umgekehrt hast. Und mir ist's gewesen als wenn du in den Teich gesprungen wärst. Brauchst dich nicht zu stürckten, liebes Kind, brauchst nicht zu entsliehen. Es kann dich Niemand zwingen, daß du mit deinem Ohm gehst."

"Wer hat benn gesagt, daß ich nicht will?"

Plöglich fuhr ein tascher Windhauch burch ben Baum, daß er mächtig tauschte.

"Und freilich will ich nicht!" schloß Amrei und hielt bie Sand an den Baum.

"Komm heim, es bricht ein arges Wetter los, ber Bind wird's gleich ba haben," brängte bie schwarze Warann'.

Wie taumelnd ging Amrei mit der schwarzen Marann' in's Dorf hinein. Was war denn das, daß die Menschen sie durch Feld und Wast irrend gesehen haben wollten oder sprach das nur die Marann'? Die Nacht war stockbunkel und nur plötslich leuchteten rasche Blitze und ließen die Hüger im hellen Tageslicht erscheinen, so daß das Auge geblendet wurde und man stillstehen mußte, und war der Blitz verschwunden, so sah man gar nichts mehr. Im eigenen Heimathsdorfe waren die beiden wie in der Fremde verirrt und schritten nur unsicher vorwärts. Dazu wirbelte ein Stand auf, so daß man vor Betäubung

fast nicht vom Flede kam; in Schweiß gebadet arbeiteten sich die Beiden vorwärts und kamen endlich unter schwer fallenden Tropfen an ihrer Behausung an.

, Ein Windstog rif bie Hausthure auf und Amrei fagte:

"Thu' bich auf."

Sie mochte an ein Marchen gebacht haben, wo sich auf ein Rathfelwort ein Zauberschloß aufthut.

## 5. Auf dem Bolderwasen.

Als am andern Morgen der Ohm kam, erklärte Amrei, daß sie dabliebe. — Es lag eine selksame Mischung von Bitterkeit und Wohlwollen darin als der Ohm sagte: "Freilich, du artest deiner Mutter nach, und die hat nie etwas von uns wissen wollen; aber ich kann den Dami allein nicht mitnehmen, wenn er auch ginge. Der kann noch lange Nichts als Brod essen; du hättest es auch verdienen können."

Amrei entgegnete, daß fle das vor der Hand hier zu Lande wolle, und daß fle mit ihrem Bruder später, wenn der Ohm noch so gut gesinnt bleibe, ja zu ihm kommen könne.

In der Art, wie nun der Ohm seine Theilnahme für die Kinder ausdrücke, wurde der Entschluß Amrei's wieder etwas schwankend, aber in ihrer besondern Weise wagte sie das nicht kund zu geben; sie sagte mur: "Grüßet mir auch Eure Kinder und faget ihnen, daß es mir recht hart ist, daß ich meine nächsten Amderwandten gar nie gesehen hab', und daß sie jett weit siber's Weer ziehen und ich sie jett vielleicht mein Lebenlang nicht mehr sehe."

Der Ohm machte sich rasch auf und gab nur noch Amrei ben Auftrag, ben Dami von ihm zu grüßen, er habe keine Zeit mehr, ihm Lebewohl zu sagen.

Er ging baven.

Als balb tarauf Dami fam und bie Abreife tes Ohm's erfuhr, wollte er ihm nachrennen und selbst Amrei war fast entschlossen bazu; aber sie bezwang sich wieber, bem nicht nachzugeben. Sie rebete und that als ob Jemand ihr jebes Wort und jede Regung befohlen hatte, und boch schweiften ihre Gedanken fort bie Wege nach, die jest ber Ohm ging. Sie ging mit ihrem Bruder Hand in Hand burch bas Dorf und nidte allen Leuten zu, die ihr begegneten. Sie mar ja jest erft wieber zu Allen gurudgefehrt. Man batte fie ja fortreifen wollen und fie meinte, alle Anderen mußten ebenfo froh fein wie fie felber; aber fie mertte balb, bag man fie nicht nur gern geben ließ, sondern daß man ihr sogar zürnte, weil fie nicht gegangen war. Der Krappengacher machte ihr bie Augen auf, indem er sagte: "Ja Kind, bu hast einen Tropsopf und bas gange Dorf ift bir bos, weil bu bein Glud mit Füßen von bir gestoßen baft. Wer weiß, ob's ein Glud gewesen war', aber sie nennen's jest fo, und wer bich ansieht, rechnet bir vor, mas bu Alles aus ber Gemeinbe Darum mach', baf bu balb aus bem öffentlichen Almofen fommft."

"Ja, was soll ich machen?"

"Die Robelbäuerin möchte bich gern in Dieust nehmen, aber ber Bauer will nicht."

Amrei mochte fühlen, daß sie sich fortan doppelt tapfer halten müsse, damit sie kein Borwurf treffe, weder von sich noch von Andern, und sie fragte daher abermals: "Bisset Ihr denn gar nichts?"

"Freilich, bu mußt bich nur vor nichts scheuen als vorm Betteln. Haft benn nicht gehört, bag ber närrische

Fribolin gestern ber Kirchbäuerin zwei Gänse todtgeschlagen hat? Der Ganshirtendienst ist nun leer und ich rathe bir, nimm du ihn."

Das war nun balb geschehen und am Mittag trieb Amrei die Ganfe auf den Holberwasen, wie man den Beideplatz auf der kleinen Anhöhe beim Hungerbrunnen nannte. Dami half der Schwester getreulich babei.

Die schwarze Marann' war indeß sehr unzufrieden mit dieser neuen Bedienstung und behauptete, wohl nicht mit Unrecht: "Es geht einem sein Lebensang nach, wenn man so einen Dienst gehabt hat; die Leute vergessen's einem nie und sehen einen immer drauf an, und es bestimnt sich Jedes, dich einmal in Dienst zu nehmen weil es heißen wird: das ist ja die Gänsehirtin; und wenn man dich auch aus Barmherzigkeit nimmt, kriegst du schlechten Lohn und schlechte Behandlung, da heißt es immer: das ist gut genug für die Gänsehirtin."

"Das wird nicht so grg sein" erwiederte Amrei, "und Ihr habt mir ja viel hundert Geschichten erzählt, wie eine Gänsehirtin Königin geworden ist."

"Das war in alten Zeiten. Aber wer weiß, du bist noch von ber alten Welt; manchmal ift mir's gar nicht als wärst du ein Kind, wer weiß, du alte Seele, vielleicht geschieht bir noch ein Wunder."

Der hinweis, daß sie noch nicht auf ber untersten Stufe der Streeleiter gestanden, sondern daß es noch etwas gebe, wodurch sie herabsteige, machte Amrei plötzlich stutzig. Für sich selber eroberte sie nichts weiter darans, aber sie kuldete es fortan nicht mehr, kaß Dami mit ihr die Gänse hütete. Er war ein Mann, er sollte einer werden, und ihm konnte es schaen, wenn man ihm einst

nachsagte, taß er vormals die Gänse gehütet habe. Aber mit allem Eiser konnte sie ihm das nicht klar machen, und er tropte mit ihr; benn so ist es immer: gerare an dem Punkte wo tas Berständniß aushört, beginnt eine innere Verdroffenheit. Die innere Unmacht übersetzt sich in äußeres Unrecht und ersahrene Kränkung.

Amrei freute sich fast, daß Dami viele Tage so bös mit ihr fein konnte; er lernte boch jest an ihr sich gegen die Welt zu stemmen und auch seinen eigenen Willen zu behaupten.

Dami besam indeß auch balb ein Amt. Er wurde von seinem Pfleger dem Robelbauer als Bogelscheuche benutt; er durste im Baumgarten des Robelbauern den ganzen Tag die Rassel drehen, um die Sperlinge von den Frühltirschen und aus den Salatbeeten zu verscheuchen, aber er gab das Amt, das ihn Ansangs als Spiel verzusigt hatte, bald wieder auf.

Es war ein fröhliches aber auch ein mühsames Amt, bas Amrei übernommen hatte; besonders war es ihr oft schwer, daß sie nichts zu machen wußte, wodurch sie die Thiere an sich sesselle. Ja, sie waren kaum von einander zu unterscheiden. Und es war nicht unehen, was ihr einst die schwarze Marann', als sie aus dem Moosbrunnenwalde kam, darüber sagte, "Die Thiere, die in Heerden leben, sind alle jedes für sich allein dumm."

"Und ich mein' auch" septe Amrei fort: "Die Gänfe sind beswegen bumm, weil sie zu vielerlei können; sie können schwimmen und laufen und fliegen, sind aber nicht im Wasser, nicht auf dem Boden und nicht in der Luft recht daheim und das macht sie dumm."

"Ich bleib' babei" entgegnete bie schwarze Marann' "in bir stedt noch ein alter Sinsiedel." In der That bildete sich auch ein einsiedlerisches Träumen in Amrei aus, seltsam burchzogen von allerlei heller Lebensberechnung. Wie sie bei allem Träumen und Betrachten emsig forstrickte und keine Masche fallen ließ, und wie hier an der Hede beim Holzbirnenbaum der betäubende Rachtschatten und die erfrischende Erdbeere so nahe beieinanderwachsen, daß sie sast dans derselben Wurzel zu sprossen scheinen, so war klares Ausschauen und träumerisches Hindanmern im Herzen des Kindes nahe bei einander.

Der Holberwasen war tein einsam abgelegener Blat, ben die ftille Märchenwelt, braus es glimmt und glipert, gerne beimfucht. Mitten burch ben Golberwafen führte ein Feldweg nach Endringen und nicht weit babon standen Die verschiedenfarbigen Grenzpfähle mit ben Wappenfchildern zweier Herren, beren Länder hier an einander ftieffen. Mit Aderfuhrwert allerlei Art zogen hier die Bauern vorüber und Manner, Franen und Madchen gingen bin und her mit hade, Genfe und Sichel. Die Landjager ber beiben Länder kamen auch oft vorüber und ber Flintenlauf gliperte von fernber und noch weit nach. Ja Amrei wurde fast immer vom Endringer Landinger begrüßt, wenn fie am Wege faß, und fie follte manchmal Austunft geben ob nicht Diefer und Jener bier vorbeigekommen fei; aber sie wußte nie einen Bescheib, vielleicht auch verhehlte fie ihn aus jener innern Abneigung bes Bolfes und besonders der Dorftinder, die die Landiager für allzeit gewaffnete Reinde ber Menschheit halten, die ba umgeben und suchen wen fie verschlingen.

Der Theisles - Mang, ber hier am Bege die Steine Mopfte, rebete fast kein Wort mit Amrei; er ging verbroffen Auerdach, Bartubele.

von Steinhaufen zu Steinhaufen und sein Klopfen war noch unaufhörlicher als das Biden des Spechtes im Moosbrunnenwalde und gehörte mit zu dem Schrillen und Zirpen der Heuschrecken in den nahen Wiesen und Kleefeldern.

Aber über alles menschliche Getriebe hinüber wurde Amrei boch oft in's Reich ber Traume getragen. Frei schwang sich ihre Seele hinauf und wiegte sich im unbe-Wie die Lerchen in ber Luft singen grenzten Aether. und jubeln und nichts bavon wollen: wo ift die Grenze bes Aders von Diesem und Jenem? ja wie sie sich hinwegschwingen über bie Grenzpfähle ganzer Länder, fo mußte bie Seele bes Rinbes nichts mehr von ben Schranken, bie bas beengte Leben ber Wirklichkeit fest. Das Gewohnte wird zum Wunder, bas Wunder wird zum Alltäglichen. Horch, wie ber Kufud ruft! Das ist bas lebenbige Echo bes Waldes, das sich selbst ruft und antwortet; und jetzt fitt ber Bogel über bir im Holzbirnenbaum, barfft aber nicht aufschauen, fonft fliegt er fort. Wie er fo laut ruft, so unermiblich! wie weit bas tont, wie weit man bas bort! ber kleine Bogel hat eine ftarfere Stimme als ein Menich. Get' bich auf ben Baum, ahme ihn nach, man bort bich nicht fo weit als ben fauftgroßen Bogel. Still, . vielleicht ift es boch ein verzauberter Prinz und plötzlich fängt er an zu reden. Ja, gieb bu mir nur Rathfel auf, lag mich nur besinnen, ich finde schon die Auflösung und bann erlöse ich bich, und wir ziehen in bein golbenes Schloft und nehmen bie schwarze Marann' und ben Dami mit und ber Dami beirathet die Bringeffin, beine Schwester; und wir laffen ben Johannes von ber schwarzen Marann' in ber ganzen Welt suchen und wer ihn findet friegt ein

Königreich. "Ach, warum ist benn bas Alles nicht wahr? und warum hat man benn bas Alles ausgebacht, wenn es nicht wahr ist?

Bahrend die Gebanken Amrei's fiber alle Grenzen binausgegangen waren, fühlten sich auch die Ganfe unbeschränkt und thaten sich giltlich an benachbarten Rlee- ober gar Gersten - und Haferadern. Aus ihren Träumen erwachend icheuchte bann Amrei mit schwerer Mühe bie Banfe wieder gurud, und wenn biefe Freibeuter bei ihrem Regimente angekommen waren, wußten fie gar viel zu erzählen von bem-gelobten Lande wo fie fich gütlich gethan; ba war bes Erzählens und Schnatterns fein Enbe und noch lange fprach ba und bort eine Bans wie traumend ein bedeutsames Wort vor sich bin und ba und bort stedte eine ben Schnabel unter bie Flügel und träumte in fich binein. Und wieder trug es Amrei hinauf. Schau, bort fliegen bie Bogel, fein Bogel in ber Luft ftranchelt, auch die Schwalbe nicht in ihrem Kreugfluge; immer ficher, immer frei. D! wer nur auch fliegen tonnte! Wie mußte die Welt aussehen von ta oben wo die Lerche ift. Juchhe! Immer höher, immer höher und weiter und weiter! Ich fliege in die weite Welt zu ber Landfriedbauerin, und sehe was sie macht und frage ob sie noch mein gebentt.

"Gebentft bu mein in fernen Lanben ?"

So sang Amrei plötzlich aus all bem Denken, Schwirren nub Sinnen heraus. Und ihr Athem, ber beim Gedanken des Fluges tiefer und rascher gegangen war, als schwebte sie schon wirklich in höherer Luftschichte, wurde wieder ruhig und gemessen.

Aber nicht immer glithen bie Wangen in wachen Traumen, nicht immer leuchtet bie Sonne hell in bie offenen Blüthen und in die wogende Saat. Roch im Frühling tamen jene naftalten Tage, in benen bie Blüthenbaume wie frierende Fremblinge fteben und Tagelang läßt fich Die Sonne taum bliden und ein ftarres Frofteln geht burch bie Natur, nur bisweilen unterbrochen vom Aufzuden eines Windstokes. ber Bluthen von ben Baumen reift und fortträgt. Die Lerche allein jubilirt noch in ben Lüften, wohl über ben Wolfen, und ber Fink ftokt feinen Magenben Ton aus vom Holzbirnenbaum, an beffen Stamm gelehnt Amrei steht. Der Theisles-Manz hat sich weiter unten beim rothangeftrichenen hölzernen Kreuze unter bie Linbe gestellt und jest in ftreifweißen Schüttern praffelt ber Sagel bernieber, und die Ganfe ftreden die Schnabel empor, wie man fagt, damit es ihnen bas weiche hirn nicht einschlage: aber ba brüben hinter Endringen ist's schon bell und bie Sonne bricht balb bervor, und bie Berge, ber Bald, die Kelber, Alles fieht aus wie ein Menschenantlit bas fich in Furcht ausgeweint hat und nun hellglanzend in Freude strablt. Die Bögel in ber Luft und von ben Baumen jubeln und bie Sanfe, Die fich im Wetterichauer aufammengebrängt und bie Schnabel verwundert aufgestreckt batten, wagen sich wieder auseinander und grafen und schnattern und besprechen bas vorübergegangene Ereigniß mit ber jungen flaumweichen Brut, Die bergleichen noch nicht erlebt hat. -

Gleich nachdem Amrei vom ersten Unwetter überfallen worden war, hatte sie für fünftige Fälle Borforge getroffen. Sie trug immer einen leeren Kornsack, den sie noch vom Bater ererbt hatte, mit hinaus auf den Ganstrieb. Zwei gekrenzte Aerte mit dem Ramen des Baters waren noch deutlich auf dem Sade abgemalt, und bei Gewittern beckte sie sich mit dem Sade zu und wicklte sich sast hinein; da saß sie dann wie unter einem schützenden Dache und schaute hinein in den unfaßbaren wilden Kampf am Himmel. Ein kalter Schauer, der in Wehmuth überging, wollte sich gar oft Amrei's bemächtigen, sie wollte weinen über ihr Schicksal, das sie so allein, verlassen von Bater und Mutter, hinaus stellte; aber sie gewann schon früheine Kunst und eine Kraft, die sich schwer lernt und sibt: die Thränen hinabwürgen. Das macht die Augen frisch und doppelt hell mitten in allem Trübsal und aus ihm herans.

Amrei bezwang ihre Wehmuth besonders in Erinne rung an einen Spruch ber fcmarzen Marann': Wer nicht will, daß ihm die Banbe frieren, muß eine Fauft Amrei that so, geistig und körperlich, sah trotig in die Welt hinein und balb tam Beiterfeit über ihr Antlit; fie freute fich ber prächtigen Blite und ahmte leife vor fich ben Donner nach. Die Ganfe, Die fich wieder zusammengebuckt hatten, schauten wieder seltsam brein, fie hatten's aber boch gut: alle Kleiber, bie fie brauchen, sind ihnen auf ben Leib gewachsen und für bas was man ihnen im Friihling ausgerupft hat, ist schon wieber anderes ba, und jest ba bas Wetter vorliber ift, iubelt wieder alles in ber Luft und auf ben Bäumen und bie Banfe freuen fich bes feltenen Schmaufes; in brangenben Baufen zerren fie an Schneden und Froschen, Die fich herausgewagt baben.

Bon bem tausenbfältigen Sinnen, bas in Amrei lebte, erhielt nur die schwarze Marann' bisweilen Kunde, wenn

sie vom Walbe kommend ihre Holzlast und ihre in einem Sade gefangenen Maikafer und Würmer bei der Hirtin abstellte. Da sagte Amrei eines Tages: "Bas, wisset Ihr auch warum der Wind weht?"

"Dein, weißt benn bu's?"

"Ja, ich hab's gemerkt. Gudet, Alles was wächst muß sich umthun. Der Bogel da sliegt, der Käfer da kriecht, der Has, der Hirsch, das Pferd und alle Thiere die lausen, und der Fisch schwimmt und der Frosch auch, und da steht der Baum und das Korn und das Gras und das kann nicht fort und soll doch wachsen und sich umthun, und da kommt der Wind und sagt: bleib du nur stehen, ich will dich schon umthun, so. Siehst du, wie ich dich drehe und wende und biege und schilttle? Sei froh, daß ich kommt, du müßtest sonst verhoden und es wilrde nichts aus dir; es thut dir gut, wenn ich dich mild mache, du wirst es schon spikren."

Die schwarze Marann' sagte in ber Regel auf solche Kundgebungen nichts weiter als ihren gewohnten Spruch: "Ich bleibe babei, in bir stedt bie Seele von einem alten Einsiedel."

Nur einmal half die Marann' ben stillen Betrachtungen Amrei's auf eine andere Spur.

Die Wachtel schlug bereits im hohen Roggenfelde und neben Amrei sang fast einen ganzen Tag unaushörlich eine Feldlerche am Boben, sie wanderte hin und her und sang immer so innig, so in's tiesste Herz hinein, es war wie ein Saugen der Lebenslust. Das klang noch viel schöner als die Töne der himmelslerche, die sich aufschwingt in die Luft, und oftmals kam der Bogel ganz nahe und Amrei sagte fast laut vor sich hin: "Warum kann ich dir's nicht sagen, daß ich dir nichts thun will? Bleib nur da!" aber der Bogel war scheu und verstedte sich immer wieder. Und Amret sagte schnell überlegt vor sich hin: "Es ist doch wieder gut, daß die Bögel schen sind, man könnte ja sonst die diebischen Sperlinge nicht vertreiben." Als am Mittag die Marann' kam, sagte Amrei: "Ich möcht nur wissen, was so ein Bogel den lieben langen Tag zu sagen hat, und er schwätzt sich gar nicht aus."

Darauf erwiederte die Marann': "Schan, so ein Thierlein kann nichts bei sich behalten und in sich hinein reden, im Menschen aber spricht sich immer Etwas in ihm fort, das hört auch nie auf, aber es wird nicht laut; da sind Gedanken, die singen, weinen und reden, aber ganz still, man hört's selber kaum; so ein Bogel aber, wenn er zu singen aufgehört hat, ist fertig und frist oder schläft."

Als die schwarze Marann' mit ihrer Holztraget fortging, schaute ihr Amrei lächelnd nach: "die ist jest ein stillsingender Bogel" bachte sie und Niemand als die Sonne sah wie das Kind noch lange vor sich hinlächelte.

Tag auf Tag lebte Amrei so bahin, Stundenlang konnte sie träumerisch zusehen, wie der Schatten vom Gezweige des Holzbirnenbaums sich von dem Winde auf der Erde bewegte, daß die dunkeln Punkte wie Ameisen durcheinanderkrochen, dann starrte sie wieder auf eine feststehende Wolkenbank, die am himmel glänzte, oder auf jagende flüchtige Wolken, die einander fortschoben. Und wie draußen im weiten Raume, so standen und jagten, stiegen und zerslossen auch in der Seele des Kindes allerlei Wolkenbilder, unfaßlich und nur vom Augenblick Dasein

und Gestalt empfangend. Wer aber weiß, wie die Wolkenbildungen braussen in der Weite und im engen Herzensraum zersließen und fich wandeln?

Wenn ber Frühling anbricht über ber Erbe, bu tannst nicht faffen all bas taufenbfältige Reimen und Sproffen auf bem Grunde, all das Singen und Jubeln auf ben Zweigen und in ben Luften. Gine einzige Lerche faffe feft mit Ange und Dhr, fie schwingt fich auf, eine Beile fiehst bu fie noch wie sie die Flügel schlägt, eine Weile unterscheidest bu fie noch als bunkeln Bunkt, bann aber ift fie verschwunden bem Auge und auch bem Dhr. Du borft nur noch ein Gingen und weißt nicht von wannen es fommt. Und fonntest bu nur einer einzigen Lerche im freien Raume einen gangen Tag laufchen, bu murbeft boren, bag fie am Morgen, am Mittag und am Abend gang anders fingt; und könntest bu ihr nachspuren vom ersten zaghaften Frühlingsjauchzen an, bu wurdest boren, wie gang andere Tone fie im Frühling, im Sommer und im Berbste in ihren Gefang mifcht. Und icon über ben erften Stoppelfelbern fingt eine neue Lerchenbrut.

Und wenn der Frühling anbricht in einem Menschengemithe, wenn die ganze Welt sich aufthut, vor ihm, in ihm, du kannst die tausend Stimmen die es umfließen, das tausenbfältige Anospen auf dem Grunde und wie es immer weiter gedeiht nicht fassen und sesthalten. Du weißt nur noch, daß es singt, daß es sprost.

Und wie still lebt sich's bann wieder, wie eine festgewurzelte Pflanze. Da ist der Wiesenzaun beim Holzbirnenbaum, die Schlehen blühen früh auf und werden nur selten zeitig. Und welch eine schöne Blüthe hatte die Mehlbeere, wie kräftig buftete das und jest sind schon kleine Birnen daraus geworden und schon färben sie sich roth und auch die gistige Einbeere beginnt schon schwarz zu werden. Es kommen jene hellen, schnittreisen Erntetage, wo der Himmel so wolkenlos blau, daß man den ganzen Tag den Halbmond, und wie er sich dann füllt und wieder abnimmt, wie ein seingezirkeltes Wölkchen am Himmel steht. Draussen in der Natur und im Menschengemüthe ist es wie ein leises Athemanhalten vor einem Ziele.

Das war balb ein Leben auf bem Wege ber burch ben Holberwasen führt! Schnellrasselnd suhren bie leeren Leiterwagen bahin und darauf sagen Frauen und Kinder und lachten, auf- und niedergehoben vom Schüttern des Wagens wie vom Lachen, und dann suhren die garben-beladenen Wagen leise und nur manchmal krächzend heimwärts und Schnitter und Schnitterinnen gingen nebenher.

Amrei hatte von der reichen Ernte fast nicht mehr als ihre Gänse, die sich manchmal in keder Zudringlichkeit an die beladenen Wagen herandrängten und eine herunterhängende Aehre abrauften.

Wenn das erste Stoppelfeld draußen im Feldgebreite sich aufthut, kommt bei aller Freude über den eingeheimsten Erntesegen doch auch ein gewisses Bangen in das Menschengemüth; die Erwartung ist Erfüllung geworden, und wo alles so wogend stand wird es nun kahl. Die Zeit wandelt sich. Der Sommer wendet sich zur Neige.

Der Brunnen auf dem Holderwasen, in dessen Abfluß sich die Gänse behaglich tummelten, hatte das beste Basser in der Gegend und die Borüberziehenden verfännten selten, an der breiten Röhre zu trinken, während ihr Zugvieh indeß vorauslief; sich den Mund abwischend und den Davongeeilten nachschreiend lief man ihm dann nach. Und andere tränkten vom Feld'heimkehrend hier ihr Zugvieh.

Amrei erwarb sich die Gunst vieler Menschen durch einen kleinen irdenen Topf, den sie sich von der schwarzen Marann' erbettelt hatte, und so oft nun ein Borüberziehender sich nach dem Brunnen begab, kam Amrei herbei und sagte; "Da könnet Ihr besser trinken." Bei der Rückgabe des Topfes ruhte mancher freundliche Blid bald länger bald klürzer auf ihr und das that ihr so wohl, daß sie fast döse wurde, wenn Leute vorübergingen ohne zu trinken. Sie stand dann mit ihrem Topse beim Brunnen, ließ voll lausen und goß aus und wenn all dieses Zeichengeben nichts half, überraschte sie die Gänse mit einem unverhofsten Bade und überschilttete sie.

Eines Tages tam ein Bernerwägelein mit zwei stattlichen Schimmeln baher gefahren, ein breifer oberländischer Bauer nahm den Doppelfitz fast vollends ein. Erhielt am Wege und fragte:

"Mäble! hast bu nichts, daß man da trinken kann?" "Freilich, ich hol' schon." Behend brachte Amrei ihr Gefäß voll Wasser herbei.

"Ah!" sagte der Oberländer, nachdem er einen guten Zug gethan und absetzte, und mit triefendem Munde suhr er dann, halb in den Krug hinein sprechend, fort: "Es gibt doch in der ganzen Welt kein solches Wasser mehr."

Er fette wiederum an und winkte dabei Amrei, daß fie still sein solle, benn er hatte eben wieder mächtig zu trinken begonnen, und es gehört zu den besonderen Unannehmlichkeiten, mährend des Trinkens angesprochen zu

werben. Man trinkt in Haft und fpürt ein Drücken bavon.

Das Kind schien bas zu verstehen und erst nachdem ber Bauer ben Krug zurückgegeben, sagte es:

"Ia, das Waffer ift gut und gefund, und wenn Ihr Enre Pferde tränken wollt, für die ist es besonders gut; sie kriegen keinen Strängel."

"Meine Gäul' sind heiß und büxfen jetzt nicht saufen.

Bist du von Halbenbrunn, Mäble?"

"Freilich!"

"Und wie heißt bu?"

"Amrei."

"Und wem gehörst bu?"

"Riemand mehr. Mein Bater ist ber Josenhans gewesen."

"Der Josenhans, ber beim Robelbauer gebient hat?"
"Ja!"

"Hab' ihn gut gekannt. Ift hart, daß er so früh hat sterben milssen. Wart, Kind, ich geb' dir was." Er holte einen großen Leberbeutel aus der Tasche, suchte lange darin und sagte endlich: "Säh! da, nimm!"

"Ich will nichts geschenkt, ich banke, ich nehm' nichts." "Nimm nur, von mir kannst schon nehmen. Ist nicht ver Robelbaner vein Bfleger?"

"Fa wohl."

"Hätt' auch was Gescheiteres thun können, als bich zur Ganshirtin machen. Behüt bich Gott!"

Fort rollte der Wagen und Amrei hielt eine Minze in der Sand.

"Bon mir kannst schon nehmen. . . Wer ift benn ber Mann, bag er bas sagt, und warum gibt er sich nicht

zu erkennen? Ei das ist ein Groschen, da ist ein Bogel brauf. Nun, er wird nicht arm davon und ich nicht reich."

Den ganzen Tag bot Amrei teinem Borüberziehenden mehr ihren Topf an. Sie hatte eine geheime Schen, daß sie wieder beschenkt werden könnte.

Als sie am Abend heim kam, sagte ihr die schwarze Marann', daß der Robelbauer nach ihr geschickt habe, sie solle gleich zu ihm kommen.

Amrei eilte zu ihm und ber Robelbauer fagte zu ihr beim Eintritte:

"Was haft bu bem Landfriedbauer gefagt?"

"3ch tenne feinen Lanbfriedbauer."

"Er ist ja hent bei bir gewesen auf bem Holberwasen und hat dir was geschenkt."

"Ich hab' nicht gewußt wer es ist und da ist sein Gelb noch."

"Das geht mich nichts an. Sag offen und ehrlich bu Teufelsmädle: habe ich dir zugeredet, daß du Ganshirtin werden follst? Und wenn du es nicht noch heut' am Tage aufgibst, din ich dein Pfleger nicht mehr. Ich lasse mir so was nicht nachsagen."

"Ich werbe allen Menschen berichten, daß Ihr nicht bran Schuld seid; aber ben Dienst anfgeben, das kann ich nicht, ben Sommer über wenigstens bleib' ich babei. Ich muß ausführen, was ich angesangen bab'."

"Du bist ein hageblichenes Gewächs," schloß ber Bauer und verließ die Stube; die Bäuerin aber, die trank im Bette lag, rief: "Du hast Recht, bleib nur so, ich prophezeie dir's, daß dir 8 noch gut geht. Man wird noch in hundert Jahren von Einem das Glück hat im Dorfe sagen: dem gehts wie des Bross's Severin und

wie bes Josenhausen Amrei. Dir fällt bein troden Brot noch in ben Honigtops."

Die tranke Robelbäuerin galt für überhirnt, und von einer wahren Gespensterfurcht gepackt, ohne ihr eine Antwort zu geben, eilte Amrei davon.

Der schwarzen Marann' erzählte Amrei, daß ihr ein Bunder geschehen sei: der Landfriedbauer, an dessen Frau sie so oft denke, habe mit ihr geredet, sich ihrer beim Robelbauer angenommen und ihr etwas geschenkt. Sie zeigte nun das Geldstlick. Da rief die Marann' lachend:

"Ja, das hätt' ich von felbst errathen, daß das der Lanbfriedbauer gewesen ist. Das ist der Aechte! Schenkt ber dem armen Kind einen falschen Groschen."

"Warum ist er benn falsch?" fragte Amrei und Thränen schoffen ihr in die Angen.

"Das ist ein abschätziger Bögeles-Groschen, ber ift nur anderthalb Kreuzer werth."

"Er hat mir eben nur anberthalb Kreuzer schenken wollen," sagte Amrei streng. Und hier zum ersten Mal zeigte sich ein innerer Widerspruch Amrei's mit der schwarzen Marann'. Diese frente sich sast über jede Boshaftigkeit, die sie von den Menschen hörte, Amrei dagegen legte gerne Alles zum Guten aus, sie war immer glücklich, und so sehr sie sich auch in der Einsamseit in Träume verlor; sie erwartete doch in der That Nichts; sie war überrascht von Allem was sie bekam und war stets dankbar dassite.

"Er hat mir nur anderthalb Kreuzer schenken wollen, nicht mehr, und das ist genug und ich bin zuscieden." Das sagte sie noch oft trozig vor sich hin, mährend sie einsam ihre Suppe aß, als spräche sie noch mit der

Marann', die gar nicht in der Stube war und unterdeß ihre Ziege molk.

Noch in der Nacht nähte sich Amrei zwei Fliden zusammen und den Groschen dazwischen, hing das wie ein Amulett um den Hals und verbarg es an der Brust. Es war als ob der geprägte Bogel auf der Münze allerlei in der Brust, darauf er ruhte, wede; denn voll innerer Lust sang und summte Amrei allerlei Lieder, Tagelang vom Morgen dis zum Abend, und dabei dachte sie immer wieder hinaus zu dem Landfriedbauer; sie kannte jetzt den Bauer und die Bänerin und hatte von Beiden ein Andenken, und es war ihr immer, als ließe man sie nur noch eine Weile da, dann kommt wieder das Bernerwägelein mit den zwei Schimmeln, drin sitzen die Bauersleute und holen sie ab und sagen: Du bist unser Kind; denn gewiß erzählt jetzt der Bauer daheim von det Begegniß mit ihr.

Mit seltsamem Blid starrte sie oft in den Herbsthimmel, er war so hell, so wolkenrein; und auf der Erde, da sind die Wiesen noch so grün und der Hanf liegt zum Dörren darauf gebreitet wie ein seines Netz, die Zeitlosen schauen dazwischen auf und die Raben sliegen darüber hin und ihr schwarzes Gesieder glitzert hell im Sonnenglanz; kein Luftzug weht, die Kühe weiden auf den Stoppeläckern, Beitschenknallen und Singen tont von allen Neckern und der Holzbirnenbaum schauert still in sich zusammen und schüttelt die Blätter ab. Der Herbst ist da.

So oft Amrei jest Abends heimkehrte, schaute sie bie schwarze Marann' fragend an, sie meinte, biese muffe ihr sagen, bag ber Landfriedbauer geschickt habe, um sie

abzuholen, und mit schwerem Bergen trieb fie bie Banfe auf bie Stoppelfelber, bie fo entfernt maren bom Bege und immer wieber lenkte fie nach bem Holberwasen. Aber icon ftanben bie Beden blätterlos, bie Lerchen zwitscherten kaum mehr in schwerem niederem Fluge, und noch immer tam teine Nachricht, und Amrei hatte ein tiefes Bangen por bem Winter, als wie por einem Rerfer. Sie troftete fich nur mit bem Lobne, ben sie jett erhielt, und ber war allerdings reichlich. Reine ihrer Untergebenen war gefallen, ja nicht einmal eine flügellahm geworden. schwarze Marann' verkaufte nicht nur die Febern, die Amrei gesammelt hatte, zu gutem Preise, sondern wies auch Amrei an, daß sie sich nicht nach altem Brauche neben bem allgemeinen Gelblohn ein Stud Kirchweihkuchen geben laffe für jebe einzelne Bans bie fie gehütet hatte; fie ließ sich vielmehr ben Kuchen in Brod verwandeln, und fo hatten fie fast ben gangen Winter vollauf Brod, freilich oft febr altbackenes, aber Amrei hatte, wie bie schwarze Marann' fagte, lauter gesunde Mauszähne, mit benen sie alles knuppern konnte.

Als man im Dorfe nichts als Dreschen hörte, fagte Amrei einmal: "Den ganzen Sommer lang hört das Korn in der Aehre nichts als Lerchensang, und jetzt schlagen ihm die Menschen mit dem Dreschslegel auf den Kopf; das Kingt ganz anders."

"In bir stedt eben ein alter Einstebel," lautete wieberum ber Enbreim ber schwarzen Maraun'.

## 6. Die Eigenbratlerin.

Eine Frau, bie ein einsam abgeschiebenes Leben führt, fich ihre Nahrung gang allein tocht und brat, nennt man eine Eigenbrätlerin und eine folche hat in ber Regel auch noch allerlei Besonderheiten. Niemand hatte mehr Recht und mehr Reigung eine Eigenbratlerin zu fein als bie schwarze Marann', obgleich fie nie etwas zu braten hatte, benn Habermus und Kartoffeln und Kartoffeln und habermus waren ihre einzigen Speifen. Sie lebte immer abgesondert in sich hinein und verkehrte nicht gern mit ben Menschen. Rur gegen ben Herbst war sie stets voll haftiger Unruhe, sie plauberte um biefe Zeit viel vor sich hin und rebete auch bie Menfchen von freien Studen an, besonders Fremde, die durch bas Dorf gingen; benn fie erkundigte fich, ob die Maurer von ta und bort schon jur Winterraft heimgekehrt feien und ob fie nichts von ihrem Johannes berichtet hatten. Wenn fie bie Leinwand, bie sie ben Sommer über gebleicht hatte, noch einmal kochte und auswusch und dabei die ganze Nacht aufblieb, murmelte sie stets vor sich bin. Man verstand nichts ba= von, nur ber Zwischenruf mar beutlich, benn ba bieß es: "Das ift für bich und bas ift für mich;" fie fprach namlich täglich zwölf Baterunfer für ihren Johannes, aber

in der Waschnacht da wurden sie zu unzähligen. Und wenn der erste Schnee siel, war sie immer besonders heiter. Jest giebt's keine Arbeit mehr drausen, jest kommt er gewiß heim. Sie sprach dann oft mit einer weißen Henne im Gitter und sagte ihr, daß sie sterben milise, wenn der Johannes komme.

So trieb sie's nun schon viele Jahre und die Leute im Dorfe ließen ab, ihr vorzuhalten daß es närrisch sei, immer an die Heimstehr des Johannes zu denken, aber sie ließ sich nicht bekehren und wurde den Menschen unheimlich.

In biesem Herbste wurden es nun achtzehn Jahre seitbem ber Johannes davon gegangen war, und jedes Jahr wurde Johann Michael Winkler als verschollen ausgeschrieben in der Zeitung bis zu seinem fünfzigsten Jahre. Er stand jetzt gerade im sechs und dreifzigsten.

Im Dorfe ging die Sage, Johannes sei unter die Zigenner gegangen, und die Mutter hielt auch einmal einen jungen Zigenner dafür, der dem Berschollenen aussallend ähnlich sah; er war auch so "pfosig" (untersett), hatte die gleiche dunkle Gesichtsfarbe und schien es nicht ungern zu haben, daß man ihn für den Johannes hielt; aber die Mutter hatte ihn auf die Probe gestellt, sie hatte noch das Gesangbuch and den Consirmandenspruch des Johannes und wer den nicht kennt und nicht anzugeben weiß, wer seine Pathen sind, und was mit ihm geschehen ist, an dem Tage als des Brost's Severin mit der Engländerin ankam und später als der neue Rathbausbrunnen gegraben wurde, wer diese und andere Merkseichen nicht kennt, das ist der Falsche. Dennoch behersbergte die Marann' immer den jungen Zigenner so oft

er in das Dorf tam und die Kinder auf der Strafe schrieen ihm: Johannes! nach.

Der Johannes wurde als militärpflichtig auch als Ausreißer ausgeschrieben und obgleich die Mutter sagte, daß er als "zu klein" unter dem Maß durchgeschlüpft wäre, wuste sie doch, daß er dei der Heimkehr einer Strafe nicht entgehe und sie meinte, er käme nur deswegen nicht wieder, und es war nun gar seltsam wie sie in Einem Athem um das Wohl des Sohnes und um den Tod des Landesstürsten betete; denn man hatte ihr gesagt, daß wenn der regierende Fürst stürbe, der Thronfolger beim Regierungsantritt allgemeinen Straferlaß für alles Geschehene verklinden werde.

Jedes Jahr ließ sich die Marann' vom Schullehrer das Blatt schenken, in dem Johannes ausgeschrieden war, und sie legte es zu seinem Gesangduch; aber dieses Jahr war es gut, daß die Marann' nicht lesen konnte, und der Lehrer schenkte ihr ein anderes Blatt statt des gewünschten. Denn ein seltsames Gemurmel ging durch das ganze Dorf. Wo Zwei dei einander standen sprach man davon und da hieß es: "Der schwarzen Marann' sagt man nichts. Das bringt sie um. Das macht sie närrisch." Es war nämlich ein Bericht des Gesandten aus Paris angesommen, der, laut einer Mittheilung aus Algier durch alle hohen und niederen Nemter die zum Gemeinderath die Nachricht gab, daß Johannes Winkler von Haldenbrunn in Algier bei einem Vorpostengesechte gefallen sei.

Man sprach im Dorfe viel bavon, wie wunderlich es sei, daß so viele hohe Aemter sich jetzt um den todten Johannes so viel bemühten. Aber am Schlusse des so wohlgeleiteten Berichtestroms hielt man ihn auf. In der Gemeinderath Sitzung wurde beschlossen, daß man der schwarzen Marann' nichts davon sage. Es wäre Unrecht, ihr noch die paar Jahre ihres Lebens zu verbittern, indem man ihr ihren letzten Trost raube.

Statt aber die Nachricht geheim zu halten, hatten die Gemeinderäthe nichts Eiligeres zu thun als es daheim auszuplandern und nun wußte das ganze Dorf davon bis auf die schwarze Marann' allein. Ein Jeder betrachtete sie mit seltsamem Blick; man fürchtete sich vor ihr, daß man sich verrathe, man redete sie nicht an, man dankte kaum ihrem Gruße. Es bedurfte der ganzen eigenthümlichen Art der schwarzen Marann', um dadurch nicht verwirrt zu werden. Und sprach ja einmal Jemand mit ihr und ließ sich verleiten vom Tode des Iohannes zu reden, so geschah es nur in jener vermuthlichen und beschwichtigenden Weise, die schon seit Jahren gäng und gebe war und die Marann' glaubte jetzt eben so wenig daran als ehedem, denn von dem Todtenscheine sprach ja Niemand.

Es wäre wol besser gewesen, auch Amrei hätte nichts davon gewußt; aber es lag ein eigener versührerischer Reiz darin, dem Undersihrbaren so nahe als möglich zu kommen und darum sprach Jedes mit Amrei von dem traurigen Ereignisse, warnte sie, der schwarzen Marann' etwas davon zu sagen und wollte wissen, ob die Mutter keine Ahmungen, keine Träume habe, ob es nicht umgehe im Hause. Amrei war immer innerlich voll Zittern und Beben. Sie allein war der schwarzen Marann' so nahe und hatte etwas, was sie vor ihr verborgen halten mußte. Auch die Leute, bei denen die schwarze Marann' eine keine Stude zur Miethe hatte, hielten es nicht mehr aus

in ihrer Rabe, und sie befundeten ihr Mitleid zueist damit, bag fie ihr bie Miethe auffündigten. Aber wie feltfam bangen bie Dinge im Leben zusammen! Eben burch Dieses Ereignif erfuhr Amrei Leid und Luft, benn bas elterliche Saus öffnete fich wieder; bie schwarze Marann' zog in baffelbe und Amrei, bie Anfangs voll Beben barin bin und berging, und wenn sie Fener anmachte und wenn fie Baffer bolte, immer glaubte: jett muffe bie Dutter tommen und ber Bater, fand fich boch nach und nach wieber gang heimisch in bemfelben. Sie spann Tag und Nacht bis sie so viel erübrigt hatte, um vom Rohlenmathes die Ruduksuhr, die ihren Eltern gehört hatte, wieder zu faufen. Bett hatte fie boch auch wieder ein Stud eigenen Sausrath. Aber ber Rudut hatte Noth gelitten in ber Frembe, er hatte bie Bolfte feiner Stimme verloren, die andere Sälfte blieb ihm im Salfe steden. . er rief nur noch "Rud" und fo oft er bas that setzte Amrei in ber erften Zeit immer bas andere "Rud!" bingu fast unwillfürlich. Alle Amrei barüber flagte, baß bie Ructulouhr nur noch halb tonte und überbaudt nicht mehr so schön sei wie in ihrer fruhen Kindheit, ba fagte bie Marann':

"Wer weiß, wenn man in späteren Jahren das wieber bekäme was einen in der Kindheit ganz glücklich gemacht hat, ich glaube, es hätte auch nur noch den halben Schlag wie deine Ruckuksuhr. Wenn ich's dir nur lehren könnte, Kind! es hat mir viel gekostet, die ichs gelernt habe: Wünsch' dir nie was von gestern! Aber freilich, so etwas kann man nicht schenken; das kriegt man nur für einen halben Schoppen Schweiß und einen halben Schoppen Thränen gut durcheinander geschüttelt. Das kauft man in keiner Apothek. Hang bich an nichts, an keinen Menschen und an keine Sache, bann kannst bu fliegen."

Die Reben ber Marann' waren wild und schen zugleich und sie kamen nur heraus in Dammerzeit, wie bas Wild im Walbe.

Es gelang Amrei nur schwer, fich an fie zu gewöhnen. Die schwarze Marann' tounte bas Kuckrufen nicht leiben und hing bas Schlaggewicht an ber Uhr ganz aus, fo daß die Uhr nur noch mit bem Bendelschlag bin und herpidte, aber feine Stunde mehr laut angab. schwarzen Marann' mar bas Sprechen ber Uhr zuwiber, ja sogar bas Tiden störte sie und die Uhr blieb endlich gang unanfgezogen, benn bie Marann' fagte, fie habe allzeit die Uhr im Kopfe und es war in der That wunderbar wie das eintraf. Sie wußte zu jeder Minute anzugeben, wie viel es an ber Zeit sei, obgleich ihr bas fehr gleichgultig sein konnte; aber es lag eine besondere Gewecktheit in ber Harrenben und wie sie immer hinaushorchte, um ihren Sohn tommen zu boren, fo war fie eigenthumlich wach, und obgleich sie Niemand im Dorfe besuchte und mit Niemanden fprach, wufte fie boch Alles, felbst bas Beheimste mas im Dorfe vorging. Sie errieth es aus ber Art wie sich bie Menschen begegneten, aus abgeriffenen Worten. Und weil bies wunderbar erschien, war sie gefürchtet und gemieden. Sie bezeichnete fich felbst gern nach einem landläufigen Ausbruck als eine "alterlebte Frau," und boch war sie außerst behend. Jahraus jahrein af fie täglich einige Wachholberbeeren und man fagte: bavon sei sie so munter und man sehe ihr ihre 66 Jahre gar nicht an. Eben baf jett bie beiben Sechse bei ihr

bei einander standen, ließ sie auch nach einem alten Wortspiele, obgleich man nicht recht baran glauben wollte, als Bere betrachtet werben. Man fagte: fie melle ibre schwarze Ziege oft stundenlang und diese gebe immer gar viel Milch, aber bie schwarze Marann' ziehe mahrend fie melte nur immer ben Rüben beffen, ben fie baffe, bie Milch aus bem Euter, besonders auf des Robelbauern Bieb habe fie es abgefeben, und die große Subnerzucht, bie die schwarze Marann' trieb, galt auch fir Hexerei; benn woher nahm fie bas Futter für fie, und woher tonnte fie immer Gier und Buhner vertaufen? Freilich fab man fie oft im Sommer Maitafer, Beufchreden und allerlei Wilrmer sammeln, und in mondlosen Rächten fah man fie wie ein Irrlicht burch bie Graben schleichen; fie trug einen brennenden Spahn und sammelte bie Regemourmer die da herausschlichen und murmelte allerlei dabei. Ja, man fagte, daß sie in stillen Winternachten mit ihrer Ziege und ihren Huhnern, die sie bei sich in ber Stube fiberwinterte, allerlei wunderliche Gespräche Das ganze von ber Schulbilbung verscheuchte wilbe Beer ber Beren- und Zaubergeschichten machte wieber auf und wurde an die schwarze Marann' geheftet.

Amrei fürchtete sich auch manchmal in langen stillen Winternächten, wenn sie spinnend bei der Marann' saß und man nichts hörte als manchmal das verschlasene Gluksen der Hihner und ein traumhaftes Medern der Ziege und es erschien in der That zauberisch, wie schnell die Marann' immer spann. Ja, sie sagte einmal: "ich meine mein Johannes hilft mir spinnen," und doch klagte sie wieder, daß sie in diesem Winter zum erstenmal nicht mehr so ganz und immer an ihren Johannes benke.

Sie machte sich Borwurfe barüber und sagte: sie sei eine schlechte Mutter und klagte, es sei ihr immer, als wenn ihr die Zige ihres Iohannes nach und nach verschwinden, als ob sie vergesse, was er da und da gethan habe, wie er gelacht, gesungen und geweint und wie er auf den Baum geklettert und in den Graben gesprungen sei.

"Es ware boch fcredlich," fagte fie, "wenn einem bas nach und nach so verschwinden könnte, daß man nichts Rechtes mehr bavon weiß," und fie erzählte bann Amrei mit sichtlichem Zwange Alles bis aufs Kleinste und Amrei war es tief unbeimlich, so immer und immer wieder von einem Todten hören zu muffen, als ob er noch lebte. Und wieder klagte die Marann': "Es ift boch fündlich, daß ich gar nicht mehr weinen kann um meinen Johannes. 3ch habe einmal gehört, bag man um einen Berlorenen weinen fann fo lang er lebt und bis er verfault ift. Ift er wieder zu Erbe geworben, so bort auch bas Weinen auf. Nein, bas tann nicht fein, bas barf nicht fein, mein Johannes tann nicht tobt fein; bas barfft bu mir nicht anthun, bu bort oben, ober ich werf' bir ben Bettel vor die Thure. Da, da, vor meiner Thure, da fitt ber Tob, ba ist ber Weiher und ba kann ich mich erfäufen wie einen blinden hund, und bas geschieht, wenn bu mir bas anthuft; aber nein, verzeih mir's guter Gott, daß ich so wider die Wand renne, aber mach' da einmal eine Thur auf, mach' auf und lag meinen Johannes hereinkommen. O bie Freud! Komm, ba fet bich her, 30-Erzähl' mir gar nichts, ich will gar nichts wiffen, bu bift ba, und jett ift's gut. Die langen langen Jahre find nur eine Minute gemefen. Bas geht's mich an, wo bu gewandert bist? Wo du gewesen bist, ba bin ich

nicht gewesen, und jetzt bist du da. Und ich lasse dich nicht mehr von der Hand bis sie kalt ist. O Amrei, und mein Johannes muß warten bis du groß bist, ich sag' weiter nichts. Warum red'st du nichts?"

Amrei war die Kehle wie zugeschnürt. Es war ihr immer als oh der Todte dastlinde, gespensterhaft; anf ihren Lippen ruhte das Geheimniß und sie konnte es anrusen und die Decke siel ein und Alles war begraben.

Manchmal aber war die Marann' auch gesprächsam in anderer Weise, obgleich Alles auf dem einen Grunde ruhte, auf dem Andenken an ihren Sohn. Und schwer stellte sich hier die Frage der Weltordnung herans: "Warum hier ein Kind todt, auf das die Mutter wartet, so zitternd, mit ganzer Seele wartet, und ich und mein Dami wir sind verlorene Kinder, möchten so gerne die Hand der Meutter sassen und diese Hand ist Staub geworden?"...

Das war ein bumpfes nächtiges Gebiet, wohin das Denken des armen Kindes getrieben wurde und es wußte sich nicht anders aus dem Wirrsal zu helsen, als indem es leise das Einmaleins vor sich hin sagte.

Besonders an Samstagabenden erzählte die schwarze Marann' gern. Rach altem Aberglauben spann sie am Samstagabend nie, da strickte sie immer, und wenn sie eine Geschichte zu erzählen hatte, wickelte sie zuerst ein gut Theil von ihrem Garnknäuel ab, um nicht aufgehalten zu sein und dann erzählte sie am Faden fort ohne Unterbrechung.

"D Kind," schloß sie dann oft: "Merk dir etwas, in dir stedt ja auch ein Einsiedel: wer gut grad fort leben will, der sollte ganz allein sein, Riemand gern haben und von Niemand was mögen. Weißt du, wer

reich ift? Wer nichts braucht als was er aus fich hat. Und wer ift arm? Wer auf Fremdes wartet, was ihm qutommt. Da fitt Giner und wartet auf feine Banbe, bie ein Anberer am Leib hat, und wartet auf feine Augen, Die einem Andern im Ropf fteden. Bleib' allein für bich, bann haft bu beine Sande immer bei bir, bann brauchft bu teine anderen, tannft dir felber helfen. Wer auf Etwas hofft, was ihm von einem Andern kommen foll, der ift ein Bettler: hoffe nur etwas vom Glück, von einem Beschwifter, ja von' Gott felbft: bu bift ein Bettler, bu stehst ba und haltst bie Sand auf bis bir etwas hineinfliegt. Bleib' allein, bas ift bas Beste, ba hast bu Alles in Einem; allein, o wie gut ift Allein! Schau, tief im Ameifenhaufen liegt ein flein winziger funkelnder Stein, wer ben findet kann fich unfichtbar machen und kann ihm Niemand was anhaben; aber bas friecht burcheinander, wer findet ihn? und es giebt ein Beheimnig in ber Welt, aber wer fann's faffen? Nimm's auf, nimm's zu bir. Es giebt kein Glud und kein Unglud. Jeber kann fich Alles felber machen, wenn er sich recht kennt und die andern Menschen auch, aber nur unter einem Beding: er muß allein bleiben. Allein! Allein! Sonft hilft's nichts."

Aus dem Tiefsten heraus gab die Marann' dem Kinde noch halbverschlossene Worte; das Kind konnte sie nicht fassen, aber wer weiß, was auch von Halbverstandenem in aufmerksam offener Seele haften bleibt? Und nach wildem Umschauen suhr die schwarze Marann' fort: "O könnt' ich nur allein sein! Aber ich habe mich vergeben, ein Stüd von mir ist unterm Boden und ein anderes läuft in der Welt herum, wer weiß wo? Ich wollt' ich wäre die schwarze Liege da."

So freundlich und hell auch die schwarze Marann' begann, immer ging der Schluß ihrer Rede wieder in dumpfes Hadern und Trauern über, und sie, die allein sein wollte, an nichts benken und nichts lieden, lebte doch nur im Denken an ihren Sohn und in der Liebe zu ihm.

Amrei ergriff ein entscheidendes Mittel, um aus diefem unheimlichen Alleinsein mit der schwarzen Marann' erlöst zu werden; sie verlangte, daß auch Dami ius Haus genommen werde, und so heftig sich auch die schwarze Marann' dagegen wehrte, Amrei drohte, daß sie selber das Haus verlasse und schweichelte der schwarzen Marann' so kindlich und that ihr was sie an den Augen absehen konnte, die sie endlich nachgab.

Dami, ber vom Krappenzacher das Wollstriden gelernt hatte, saß nun mit in der elterlichen Stube und Nachts, wenn die Geschwister auf dem Speicher schliefen, weckte Eines das Andere, wenn sie die schwarze Marann' drunten murmeln und hin- und herlaufen hörten.

Durch die Uebersiedelung Dami's zur schwarzen Marann' kam indeß neues Ungemach. Dami war siberaus unzusrieden, daß er dies elende Handwerk, das nur für einen Krüppel tauge, habe lernen müssen; er wollte auch Maurer werden, und obgleich Amrei sehr dagegen sprach, denn sie ahnte, daß ihr Bruder nicht dabei aushielte, bestärkte ihn die schwarze Marann' darin. Sie hätte gern alle jungen Bursche zu Maurern gemacht, um sie in die Fremde zu schieden, damit sie Kundschaft erhalte von ihrem Iohannes.

Die schwarze Marann' ging selten in die Kirche, aber sie liebte es, wenn man ihr Gesangbuch entlehnte, um damit in die Kirche zu gehen, es schien ihr ein eigenes Gentigen, daß ihr Gesangbuch bort sei, und eine besondere Freude hatte sie, wenn ein fremder Handwerksbursch, der im Ort arbeitete, das zurückgebliebene Gesangbuch des Johannes zu gleichem Zwecke entlehnte; es schien ihr als ob ihr Iohannes bete in der heimathlichen Kirche, weil aus seinem Gesangbuche die Worte gesprochen und gesungen wurden, und Dami mußte nun jeden Sonntag zweimal mit dem Gesangbuche des Johannes in die Kirche.

Sing aber die schwarze Marann' nicht zur Kirche, so war sie bei einer Feierlichkeit im Dorfe selbst und in den Nachbardörfern immer zu sehen. Es gab nämlich kein Leichenbegängniß, bei dem die schwarze Marann' nicht leidtragend mitging und bei Predigt und Einsegnung, selbst am Grabe eines kleinen Kindes, weinte sie so heftig, als wäre sie die nächste Angehörige, aber dann war sie auf dem Heimwege immer wieder ganz besonders aufgeräumt; dieses Weinen schien ihr eine wahre Erleichterung zu sein. Sie schluckte das ganze Jahr so viel stille Traner himmter, daß sie dankbar dasur war, wenn sie wirklich weinen konnte.

War es nun den Menschen zu verargen, daß sie sie für eine unheimliche Erscheinung hielten und zumal da sie noch dazu ein Geheinuniß gegen sie auf den Lippen hatten? Auch auf Amrei ging ein Theil dieser Gemiedenbeit über, und in manchen Häusern, wo sie sich helsend oder mittheilend auf Besuch einstellte, ließ man sie nicht undentlich merken, daß man ihre Anwesenheit nicht wünsche, zumal da sie schon jetzt eine Seltsamkeit zeigte, die Allen im Dorse wunderbar vorsam. Sie ging mit Ausnahme des höchsten Winters barfuß und man sagte, sie müsse ein Geheimmittel haben, daß sie nicht krank werde und sterbe.

Nur in bes Robelbauern Haus wurde sie noch gern geduldet, war ja der Robelbauer ihr Vormund und die Robelbäuerin, die sich immer ihrer angenommen hatte, und ihr versprach, daß sie sie einst zu sich nehme, wenn sie erwachsener sei, konnte diesen Plan nicht aussühren. Sie selber wurde von einem Andern angenommen; der Tod nahm sie zu sich. Während sonst erst im späteren Leben sich die Schwere des Daseins aufthut, wie da und dort ein Anhang abfällt und nur noch ein Gedenken daran verbleibt, ersuhr dies Amrei schon in der Jugendsrühe und heftiger als alle Angehörigen weinten die schwarze Marann' und Amrei bei dem Begräbnis der Robelbäuerin.

Der Robelbauer klagte immer fast nur, wie herb es sei, daß er jetzt schon das Gut abgeben milse. Und noch war keines seiner drei Kinder verheirathet. Aber kaum war ein Jahr vorliber, der Dami arbeitete schon den zweiten Frilhling im Steinbruche, als eine Doppelhochzeit im Dorfe geseiert wurde, denn der Robelbauer verheirathete seine älteste Tochter und zugleich seinen einzigen Sohn dem er am Tage der Hochzeit das Gut übergab; da wurde Amrei eben auf dieser Doppelhochzeit neu benamt und in ein anderes Leben übergeführt.

Auf dem Borplatze des großen Tanzbodens waren die Kinder versammelt und während die Erwachsenen drinnen tanzten und jauchzten, ahmten die Kinder hier das Gleiche nach. Aber seltsam! mit Amrei wollte kein Knade und kein Mädchen tanzen, und man wußte nicht, wer es zuerst gesagt, aber man hatte es gehört, daß eine Stimme rief: "Wit dir tanzt Keiner, du bist ja das Barfüßele" und: "Barfüßele! Barfüßele! Barfüßele!" schrie es nun von allen Seiten. Amrei stand das Weinen in den Augen,

aber hier übte sie schnell wieder jene Kraft, mit der sie Spott und Kräntung bezwang; sie drückte die Thränen hinab, faste hüben und drüben ihre Schürze, tauzte mit sich allein herum und so zierlich, so diegsam, daß alle Kinder inne hielten. Und bald nickten die Erwachsenen unter der Thüre einander zu, und ein Kreis von Männern und Frauen bildete sich um Amrei und besonders der Robelbauer, der sich an diesem Tage doppelt gütlich gethau hatte, schnalzte mit den Händen und pfisst lustig den Walzer, den die Musik drinnen ausspielte, und Amrei tauzte unausschörlich sort und schien gar keine Müdigkeit zu kennen. Als endlich die Musik verstummte, saste der Robelbauer Amrei an der Hand und fragte: "Du Blitzmädle, wer hat dir denn das so schön gelehrt?"

"Niemand."

"Warum tanzest bu benn mit Niemand?"

"Es ist besser man thut's allein, da braucht man auf Niemand zu warten und hat seinen Tänzer immer bei sich."

"Haft schon was von der Hochzeit bekommen?" fragte der Robelbauer wohlgefällig schmunzelnd.

"Nein."

"Komm herein und iß," sagte der stolze Bauer und sichtte das arme Kind hinein und setzte es an den Hochzeitstisch, auf dem immersort den ganzen Tag aufgetragen wurde. Amrei aß nicht viel und der Rodelbauer wollte sich den Spaß bereiten, das Kind trunken zu machen, es erwiederte aber ked:

"Wenn ich noch mehr trinke, da muß man mich führen und ba kann ich nicht mehr allein gehen und die Marann' sagt: Allein ist das beste Fuhrwerk, da ist immer eingespannt." Alles staunte über die Weisheit des Kindes. Der junge Robelbauer kam mit seiner Frau und fragte bas Kind nedisch: "Hast du uns auch ein Hochzeitgeschenk gebracht? Wenn man so ist, muß man auch ein Hochzeitgeschenk bringen."

Der Hochzeitsvater stedte in unbegreiflicher Grofmuth bem Kinde bei dieser Frage heimlich einen Sechsbätzner zu. Amrei aber behielt den Sechsbätzner sest in der Hand, nickte gegen den Alten und sagte dann dem jungen Baare: "Ich hab' das Wort und ein Drangeld. Eure Mutter selig hat mir immer versprochen, daß ich bei ihr dienen und Niemand unders als ich Kindsmagd bei ihrem ersten Enkelchen sein soll."

"Ja, das hat die Bänerin solig immer gewollt,"
sagte der Alte und redete zu. Was er aus Furcht, daß
er die Waise dann versorgen müßte, seiner Fran ihr Lebenlang versagt hatte, das that er jetzt, wo er ihr keine Frende mehr damit machen konnte, und gab sich vor den Leuten den Anschen, als ob er's zu ihrem Gebenken thue. Aber er that's auch jetzt noch nicht aus Güte, sondern in der richtigen Berechnung, daß die Waise ihm, dem entthronten Bauer, der ihr Psleger war, dienstgefällig sein werde und die Last ihrer Versorgung, die die bloße Ablohnung überstieg, siel Anderen zu, nicht ihm selber.

Die jungen Brautleute sahen einander an, und der junge Robelbauer sagte: "Bring' morgen bein Bilnbel in unser Haus. Du kannst bei uns einstehen."

"Gut," sagte Amrei, "morgen bring' ich mein Blinbel; aber jest möcht' ich mein Blinbel mitnehmen. Gebet mir ba ein Fläschchen Wein und bas Fleisch will ich einwickeln und es ber Marann' und meinem Dami bringen."

Man willfahrte Amrei, aber ber alte Robelbaner

sagte ihr jetzt leise: "Gieb mir meinen Sechsbätzner wieder. 3ch hab' gemeint, du willst ihn schenken."

"Ich will ihn als Drangelb von Euch behalten," erwiederte Amrei schlau "und ihr werbet sehen, ich will ihn Euch schon wett machen."

Der Robelbauer lachte halb ärgerlich in sich hinein und Amrei ging mit Gelb, Wein, und Fleisch bavon zu ber schwarzen Marann'.

Das Haus war verschlossen, und es war ein großer Abstand zwischen dem lauten musitschallenden Lärmen und Schmausen in dem Hochzeitshause und der stillen Debe hier. Amrei wußte, wo sie die Marann' erwarten konnte auf ihrem Heinwege; sie ging fast immer nach dem Steinbruch und saß dort eine Zeit lang hinter der Hede und hörte zu wie Spishammer und Meißel arbeitete. Das war ihr wie eine Melodie, die aus den Zeiten klang, wo Iohannes einst auch hier gearbeitet hatte und da saß sie oft lange und hörte es piden.

Amrei traf hier richtig die Marann' und noch eine halbe Stunde vor Feierabend rief sie auch den Dami aus dem Steinbruche und hier dransen bei den Felsen wurde ein Hochzeitmahl gehalten, fröhlicher als drinnen bei der rauschenden Musik. Besonders Dami jauchzte laut und die Marann' that auch heiter, nur trank sie keinen Tropsen Wein, sie wollte nicht eher einen Tropsen Wein ilber die Lippen dringen, als die zur Hochzeit des Iohannes. Als Amrei nun unter Heiterkeit erzählte, daß sie einen Dienst bei dem jungen Rodelbauer bekommen habe und morgen antrete, da erhob sich die schwarze Marann' in wildem Zorn und einen Stein aushebend und ihn an die Brust drildend sagte sie: "Es wäre tausendmal besser, ich hätte

bich ba brinnen, so einen Stein, als ein lebendig Herz. Warum kann ich nicht allein sein? Warum habe ich mich wieder versähren lassen, Jemand gern zu haben? Aber jest ist's vorbei, auf ewig! Wie ich den Stein da hinunterschleudere, so schleudere ich fort alle Anhänglichteit an irgend einen Menschen. Du falsches treuloses Kind! Kaum kannst du die Flügel heben, fort sliegt's. Aber es ist gut so, ich din allein und mein Iohannes soll auch allein bleiben, wenn er kommt, und es ist Nichts was ich gewollt hab'."

Und fort rannte fie bem Dorfe gn.

"Es ist doch eine Here, " sagte Dami hinter ihr drein, "ich will den Wein nicht mehr trinken, wer weiß ob sie ihn nicht verhert hat."

"Trint du ihn nur, sie ist eine strenge Eigenbrätlerin und hat ein schweres Kreuz auf sich; ich will sie schon wieder gut machen."

Go tröftete Amrei.

## 7. Die barmherzige Schwester.

Das war nun ein volles Leben im Saufe bes Robel-Barfugele, fo hieß man nun fortan Amrei. war anstellig zu Allem und wußte sich gleich bei Allen beliebt zu machen; fie mußte ber jungen Bäuerin, bie fremt ins Dorf und ins Saus gekommen war, ju fagen, was hier ber Brauch sei, fie lehrte sie bie Eigenschaften ihrer nächsten Angehörigen kennen und fich banach richten, und bem alten Robelbauer, ber ben ganzen Tag trotte und fich nicht befriedigen konnte, weil er fich fo frühe jur Rube begeben, mußte fie allerlei Gefälligfeiten ju erweisen und ihm zu erzählen, wie gar gut die Söhnerin fei, und es nur nicht von sich zu geben wisse; und als in ber That kanm nach einem Jahre bas erfte Kind kam, zeigte sich Amrei barüber so gludlich und in allen Erforberniffen fo geschickt, bag Jebes im Hause ihres Lobes voll war; aber nach Art biefer Leute so voll, daß man fie bei bem kleinsten Ungeschick, eber bafür zankte, als bak man sie je in ber That lobte.

Aber Amrei wartete auch nicht barauf, und namentlich bem Großvater wußte fie bas erste Enkelchen immer so gut zuzutragen und zur geschickten Zeit wieder zu entziehen, bag man seine Freude baran haben mußte. Beim ersten Zahne bes Enkels, ben sie bem Robelbauer zeigen konnte, sagte bieser: "Ich schenke bir einen Sechsbätzner, weil bu mir bie Freude machst. Aber weißt du? ben, ben du mir gestohlen haft an ber Hochzeit; jetzt darfst bu ihn ehrlich behalten."

Dabei mar aber bie schwarze Marann' nicht vergeffen. Es mar allerdings ein schwer Stud Arbeit, mit ihr wieber ins Geleife zu kommen. Die Marann' wollte vom Barfügele nichts mehr wiffen, und ihre neue Berrschaft wollte es nicht bulben, baß fie zu ihr hinginge, befonbers nicht mit bem Kinde, ba man noch immer fürchtete. baf ihm burch bie Bere ein Leid geschehe. Es bedurfte großer Kunft und Ausbauer, um biefe Feinbfeligfeit gu befiegen; aber es gelang bennoch. Ja, Barfufele mufte es dahin zu bringen, daß ber Robelbauer die schwarze Marann' mehrmals befuchte. Das murbe als ein mabres Wunder im gangen Dorfe berichtet. Aber bie Besuche wurden bald wieder eingestellt, benn bie schwarze Marann' fagte einmal: "Ich bin jest balb siebzig Jahre und ohne Die Freundschaft eines Großbauern ausgekommen; es ist mir nicht ber Mühe werth, bas noch zu anbern."

Auch Dami war nathrlich oft bei seiner Schwester, aber ber junge Robelbauer wollte das nicht dulben, benn er sagte nicht mit Unrecht, er müsse dadurch ben großgewachsenen Burschen auch ernähren; man könne in einem solchen Hause nicht aufpassen, ob ein Dienstbote ihm nicht allerlei zustecke. Er verbot baher außer Sonntags Nachmittags Dami ben Besuch des Hauses. Dami hatte indeß selbst zu sehr in das Behagen hineingeschaut, in einem so reich ersüllten Bauernwesen zu stehen; ihm wässerte der Mund danach, auch so mitten drin zu sein und sei es

nur als Knecht. Das Steinmetenleben war gar fo hungrig. Barflikele hatte viel zu widersprechen; er folle bebenten, baß er nun schon bas zweite Sandwert habe und babei bleiben muffe; bas sei nichts, bag man immer wieber anderes anfange und glaube, babei fei man glüdlich, man muffe auf bem Blede, auf bem man fteht, es fein, fonst werbe man es nie. Dami ließ fich eine Zeitlang beschwichtigen, und so groß war bereits die unwillkürliche Geltung Barfüßeles, und so natürlich bie Unnahme, bag fie für ihren Bruber forge, bag man ihn immer nur "bes Barfußele's Dami" hieß, als wäre er nicht ihr Bruber, sondern ihr Sohn, und boch war er um einen Kopf größer als sie, und that nicht als ob er ihr unterthan fei. Ja, er sprach es oft aus, wie es ihn wurme, bag man ihn für geringer halte als sie, weil er nicht folch Maulwert habe. Die Unzufriedenheit mit fich und feinem Beruf lieft er zuerst und immer an ber Schwester aus. Sie trug es gebulbig, und weil er nun vor ber Welt zeigte, daß sie ihm gehorchen müffe, gewann sie dadurch nur immermehr an Ansehen und Uebermacht in ber Deffentlichkeit; benn Jeber fagte: es fei brav von bem Barfüßele, mas fie an ihrem Bruber thate, und fie ftieg daburch noch, daß fie sich von ihm gewaltthätig behandeln lieft, mahrend fie für ihn forgte wie eine Mutter; benn in ber That mufch und nahte fie ihm in ben Rächten, baß er zu ben Saubersten im Dorfe gehörte, und bei zwei Baar Rahmenschuhen, die sie als Theil ihres Lohnes jebes halbe Jahr betam, hatte fie beim Schuhmacher noch braufbezahlt, bamit er solche ihrem Dami mache, und fie felber ging allzeit barfuß und nur felten fah man fie einmal bes Sonntags in Schuhen in bie Kirche geben.

Barfüßele hatte viel Kummer bavon, daß Dami, man wußte nicht wie, allgemeine Zielscheibe des Spottes und der Nederei im Dorfe geworden war. Sie ließ ihn scharf darum an, daß er das nicht dulden solle, er aber verslangte: sie möge es den Leuten wehren und nicht ihm, er könne nicht dagegen auskommen. Das war nun nicht thunlich, und innerlich war es dem Dami auch eigentlich gar nicht unlieb, daß er überall gehänselt wurde; es kränkte ihn zwar manchmal, wenn alles über ihn lachte und viel Ingere sich etwas gegen ihn herausnahmen, aber es wurmte ihn noch weit mehr, wenn man ihn gar nicht beachtete, und dann machte er sich gewaltsam zum Narren und gab sich der Recerei preis.

Bei Barflisele bagegen war allerbings die Gesahr, der Einsted zu werden, den die Marann' immer in ihr erkennen wollte. Sie hatte sich an eine einzige Gespielin angeschlossen, es war die Tochter des Kohlenmathes, die aber nun schon seit Jahren in einer Fabrik im Elsaß arbeitete und man hörte nichts mehr von ihr. Barflisele lebte so für sich, daß man sie gar nicht zur Jugend im Dorse zählte; sie war mit ihren Altersgenossen freundlich und gesprächsam, aber ihre eigentliche Gespielin war doch nur die schwarze Marann'. Und eben weil Barflisele so abgeschieden lebte, hatte sie keinen Einsluß auf das Berhalten Dami's, der, wenn auch geneckt und gehänselt, doch immer des Anschlusses bedürftig war und nie allein sein konnte wie seine Schwester.

Jetzt aber hatte sich Dami plötzlich ganz frei gemacht und eines schönen Sonntags zeigte er seiner Schwester die Drangabe, die er bekommen hatte, benn er hatte sich als Knecht zum Scheckennarr von hirlingen verdungen. "Hättest du mir das gesagt," sagte Barfüsele, "ich hätte einen bessern Dienst für dich gewußt. Ich hätte dir einen Brief gegeben an die Landfriedbäuerin im Allgau, und da hättest du's gehabt wie der Sohn vom Haus."

"D schweig' mur von ber, " sagte Dami hart, "die ist mir nun schon balb breizehn Jahre ein paar leberne Hosen schuldig, die sie mir versprochen hat. Weist du noch? Damals, wie wir klein gewesen sind und gemeint haben, wir könnten noch Nopsen, daß Bater und Mutter aufmachen. Schweig' mir von der Landsriedbäuerin, wer weiß, ob die noch mit Einem Wort an uns benkt, wer weiß ob sie gar noch lebt."

"Ja sie lebt noch, sie ist ja eine Berwandte von meinem Haus und es wird oft von ihr gesprochen, und sie hat alle ihre Kinder verheirathet bis auf einen einzigen Sohn, der den Hof kriegt."

"Jetzt willst bu mir nur meinen neuen Dienst verleiben," klagte Dami, "und sagst mir, ich hätte einen bessern triegen konnen. Ist das recht?" Seine Stimme zitterte.

"O, sei nicht immer so weichmüthig," sagte Barfilfele. "Schwät," ich dir denn was von deinem Glück herunter? Du thust immer gleich, als ob dich die Gänse beißen. Ich will dir nur noch sagen: jett bleib einmal bei dem was du hast, sei darauf bedacht, daß du auf beinem Platz bleibst. Das ist nichts, so wie ein Rucut jede Nacht auf einem andern Baum schlasen. Ich könnte auch andere Plätze kriegen, aber ich will nicht, und ich hab's dahin gebracht, daß mir's hier gut geht. Schau, wer jede Minut' auf einen andern Platz springt, den behandelt man auch wie einen Fremden; man weiß, daß

er morgen nicht mehr zum Haus gehören kann und ba ift er schon heut nicht baheim brin."

"Ich branch' beine Predigt nicht," sagte Dami, und wollte zornig davon gehen. "Gegen mich thust du immer tratig und gegen die ganze Welt bist du geschmeidig."

"Weil bu eben mein Bruber bift," fagte Barfufele lachend und ftreichelte jett ben Unwilligen.

In der That hatte sich eine seltsame Berschiedenheit ber Geschwister herausgebildet. Dami hatte etwas Bettelhaftes und dann wieder plötzlich Stolzes, während Barfüßele immer gefällig und fügsam, dabei doch von einem inneren Stolze getragen war, den sie bei aller Dienstfertigkeit nicht ablegte.

Es gelang ihr jetzt ben Bruber zu beschwichtigen und sie sagte: "Schau, mir fällt was ein, aber du mußt vorher gut sein, benn auf einem bösen Herzen darf der Rock nicht liegen. Der Robelbauer hat ja noch die Kleider von unserm Bater selig; du bist jetzt groß, die sind dir jetzt grad recht und du giebst dir auch ein Ansehen, wenn du mit solchem rechtschaffenen Gewand auf den Hof kommst, da sehen deine Nebendiensten auch, wo du her bist und was du für ordentliche Eltern gehabt hast."

Das leuchtete Dami ein, und trot vielem Bibersfpruch, denn er wollte die Kleider jetzt noch nicht herzgeben, brachte Barfüßele den alten Rodelbauer dazu, daß er dieselben Dami einhändigte und dann führte Barfüßele den Dami hinauf in ihre Kammer und er mußte sogleich den Rock und die Weste des Baters anziehen; er widersstrebte, aber was sie einmal wollte, das mußte doch geschehen. Nur den Hut ließ sich Dami nicht auszwingen,

und als er ben Rod anhatte legte fie die Hand auf die Schulter und fagte:

"So, jett bist du mein Bruder und mein Bater, und jett geht der Rod zum ersten Male wieder über Feld und es ist ein neuer Mensch drin. Schau Dami, du hast das schönste Ehrenkleid, was es geben kann auf der Welt; halt' es in Ehren, sei drin so rechtschaffen wie unser Bater selig gewesen ist."

Sie konnte nicht mehr weiter sprechen und legte ihr Haupt auf die Schulter des Bruders und Thränen fielen auf das wieder ans Licht gezogene Kleid des Baters.

"Du sagst, ich sei weichmuthig," tröstete sie Dami, "und du bift es weit eher."

In der That war Barflißele von Allem schnell tief ergriffen, aber sie war dabei auch start und leichtlebig wie ein Kind; es war wie damals die Marann' bei ihrem ersten Einschlasen bemerkt hatte: Wachen und Schlasen, Weinen und Lachen hart nebeneinander; sie ging in jedem Ereignis und jeder Empsindung vollauf, kam aber auch rasch wieder darliber hinweg und ins Gleichgewicht.

Sie weinte noch immer.

"Du machst einem bas Herz so schwer," jammerte Dami, "und es ist schon schwer genug, bag ich fort muß aus ber heimath unter fremde Menschen. Du hättest mich eher ausheitern sollen, als jetzt so, so —"

"Rechtschaffenes Denken ist die beste Ausheiterung," sagte Barsußele, "das macht gar nicht schwer. Aber du hast Recht, du hast geladen genug, und da kann ein einziges Pfund, das man darauf thut, einen niederreißen. Ich bin halt doch dumm. Aber komm', ich will jest sehen, was die Sonne dazu sagt, wenn der Bater jest

zum erstenmale wieder vor sie kommt. Rein, das hab' ich ja nicht fagen wollen. Romm, jest wirst schon wiffen, wo wir noch hingehen wollen, wo du noch Abschied nehmen mußt; und wenn bu nur eine Stunde weit fortgebst, bu gehst boch aus bem Ort, und ba muß man bort Abschied nehmen. Ift mir auch schwer genug, daß ich bich nicht mehr bei mir baben foll, nein, ich meine, bag ich nicht mehr bei bir fein foll; ich will bich nicht regieren, wie bie Leute fagen. Ja, ja, bie alte Marann' bat boch Recht: allein, bas ift ein großes Wort, bas lernt man nicht aus was ba brin stedt. So lang bu noch ba brüben über ber Gaffe gewesen bist, und wenn ich bich oft acht Tage nicht gesehen habe, mas thuts? Ich kann bich jebe Minute haben, bas ift so gut als wenn man bei einander ift; aber jett? nun, es ist ja nicht aus ber Welt. Aber ich bitt' bich, verhebe bich nicht, daß bu keinen Schaben leibest, und wenn bu mas zerriffen hast, schick mir's nur, ich flid' und ftrid' bir noch, und jest tomm', jest wollen wir auf ben Kirchhof."

Dami wehrte sich bagegen und wiederum mit dem Borhalte, daß es ihm schon schwer genug sei, und daß er sich's nicht noch schwerer machen wolle. Barflißele willsahrte auch diesem. Er zog die Kleider des Baters wieder aus und Barflißele packte sie in den Sack, den sie einst beim Sänsehilten als Mantel getragen hatte und auf dem noch der Name des Baters stand. Sie beschwor aber Dami, daß er ihr den Sack mit nächster Gelegenheit wieder zurückschäde.

Die Geschwister gingen mit einander fort. Ein Hirlinger Fuhrwert suhr durch das Dorf. Dami rief es an und padte schnell seine Habseligkeiten auf. Dann ging er Hand in Hand mit ber Schwester bas Dorf hinaus und Barfugele suchte ihn zu erheitern, inbem fie fagte:

"Weißt bu noch, was ich bir ba beim Bactofen für ein Rathfel aufgegeben habe?"

"Nein!"

"Besinn bich: was ist bas Beste am Backofen? Weißt's nicht mehr?"

"Nein!"

"Das Beste am Backofen ift, daß er das Brod nicht selber frifit."

"Ja, ja, bu kannst lustig sein, du bleibst daheim." "Du hast's ja gewollt, und du kannst auch lustig sein; wolle du nur recht."

Still geleitete sie ihren Bruder bis auf ben Holberwasen, bort beim Holzbiruenbaum sagte fie:

"Hier wollen wir Abschied nehmen. Behüt dich Gott und fürcht' bich vor keinem Teufel."

Sie schüttelten sich wader die Hände und Dami ging Hirlingen zu, Barfüsele nach dem Dorfe. Erst unten am Berge, wo Dami sie nicht mehr sehen konnte, wagte sie es, die Schürze aufzuheben und sich die Thränen abzutrocknen, die ihr die Wangen herabrollten, und lant vor sich hin sagte sie:

"Berzeih mir's Gott, daß ich das von dem Allein auch gesagt hab'; ich danke dir, daß du mir einen Bruder gegeben hast. Laß mir ihn nur, so lang ich lebe."

Sie kehrte in's Dorf zurück, es kam ihr so leer vor, und in der Dämmerung als sie die Kinder des Rodelbauern einwiegte, konnte sie nicht ein einziges Lied über die Lippen bringen, während sie sonst immer sang wie eine Lerche. Sie mußte immer benken, wo jetzt ihr Bruder

sei, was man mit ihm rebe, wie man ihn empfange, und boch konnte sie sich vas nicht vorstellen. Sie wäre gern hingeeilt und hätte gern allen Menschen gesagt, wie gut er sei und daß sie gegen ihn auch gut sein mögen; aber sie tröstete sich wieder, daß Niemand ganz und überalk für den Andern sorgen könne. Und sie hoffte, es wilrde ihm gut thun, daß er sich selber sorthelse.

Als es schon Nacht war, ging sie in ihre Kammer, wusch sich auf's Neue, zöpfte sich frisch und kleibete sich nochmals an, als ob es Morgen wäre; und mit dieser seltsamen Berdoppelung des neuen Tages, begann ihr fast nochmals ein neues Erwachen.

Alls Alles schlief, ging sie noch einmal hindber zur schwarzen Marann' und ohne Licht saß sie Stundenlang bei ihr an dem Bette in der dunklen Stude; sie sprachen davon wie das sei, wenn man einen Menschen draußen in der Welt habe, der doch ein Stud von einem sei, und erst als die Marann' eingeschlasen war, schlich Barsüsele davon. Sie nahm aber noch den Kildel und trug Wasser sir die Marann' und legte das Holz auf den Heerd und so geschichtet, daß es am andern Morgen nur angezündet zu werden brauchte. Dann erst ging sie nach Hause.

Was ift Wohlthätigkeit, die in Gelbspenden besteht? Eine in die Hand gelegte Kraft, die wiederum von ihr entäußert wird. Wie anders ist es, die eingeborne Kraft selbst einzusetzen, ein Stlick Leben hinzugeden und noch dazu das einzige das verblieben ist. Die Stunden der Ruhe, die Sonntagsfreiheit, die Barfüsele gegeben war, opferte sie alle der schwarzen Marann' und sie ließ sich dabei noch zanken und schelten, wenn sie etwas gegen die

Gewohnbeit ber Eigenbratlerin gethan hatte, und es fiel ihr nicht ein, babei zu benten ober zu fagen: wie könnt' 3hr mich noch zanken und schelten fiber etwas was ich Euch schenke? Ja sie wußte kaum mehr bag sie biefes that. Nur wenn fie an Sonntagabenben bei ber Bereinsamten ftill vor bem Saufe faß und zum taufenbsten Male gehört hatte, welch ein schmuder Bursch ber Johannes am Sonntage gewesen sei und wenn bann bie jungen Burschen und Mädchen burch bas Dorf zogen und allerlei Lieber fangen, ba murbe fie etwas bavon gewahr, bag fie bier faß und ihre Luftbarkeit opferte und fie fang leife vor fich bin bie Lieber mit, bie von ben Banbelnben im Berein gefungen wurben; aber wenn fie bie Marann' anfab. hielt sie inne und sie bachte barüber nach, wie es boch eigentlich gut ware, daß ber Dami nicht mehr im Dorfe fei. Er war nicht mehr bie Zielscheibe allgemeiner Neckerei und wenn er zurudkam, war er gewiß ein Bursch vor bem Alle Refpett haben mußten.

An Winterabenden, wenn im Hause des Robelbauern gesponnen und gesungen wurde, da allein durfte Barstissele mitsingen, und obgleich sie einen hellen, kauten Ton hatte, ließ sie sich doch dazu herbei, fast immer die zweite Stimme zu singen. Die Rosel, des Robelbauern noch ledige Schwester, die um ein Jahr älter als Barstissele war, sang immer die erste Stimme, und es verstand sich von selbst, daß auch die Stimme Barstisseles ihr dienen nußte, wie denn siberhaupt die Rosel, eine stolze und schneidige Person, das Barstissele durchaus als Lastishier im Hause betrachtete und behandelte; allerdings weniger vor den Leuten als im Geheimen. Und eben weil Barsstissele im ganzen Dorse dasstr angesehen war, dass sie im

Hauswesen des Robelbauern wader angriff und alles in Stand hielt, war es eine Hauptangelegenheit der Rosel, sich bei den Leuten zu berühmen, wie viel Geduld man mit dem Barfüssele haben musse, wie ihm die Gänsehirtin in allen Stlicken nachginge, und wie sie es als ein Werk der Barmherzigkeit betrachte, bas Barfüssele nicht so vor den Augen der Welt erscheinen zu lassen wie es eigentlich sei.

Ein besonderer Gegenstand des Aufziehens und des nicht immer wähligen Spottes waren die Schuhe des Barfüßele. Es ging fast immer barfuß, und höchstens im Winter in abgeschnittenen Stiefeln des Bauern, und dennoch ließ sie sich bei jedem halbjährigen Lohne die gebräuchlichen Rahmenschuhe geben; sie standen aber oben in der Kammer unberührt und Barsüßele ging doch so stolz als hätte es alle die Schuhe auf Einmal an, sie trug sie im Bewußtsein.

Sechs Paar Schuhe stanben neben einander seitbem Dami beim Schedennarren diente. Die Schuhe waren mit Heu ausgestopst und von Zeit zu Zeit tränkte sie Barklisele mit Fett, damit sie geschmeidig blieben. Barklisele war vollauf herangewachsen, nicht sehr hoch, aber stämmig untersett. Sie kleidete sich immer ärmlich, aber sauber und anmuthig, und Anmuth ist die Pracht der Armuth, die nichts kostet und nicht zu kausen ist. Nur weil es der Robelbauer der Shre des Hausen ist. Nur weil es der Robelbauer der Shre des Hausen ist. Nur weil es der Robelbauer der Shre des Hausen steleide an, um sich vor den Leuten zu zeigen, dann aber kleidete sie sich rasch wieder um, und saß bei der schwarzen Marann' in ihrem Werktagskleide oder sie stand auch bei ihren Blumen, die sie vor ihrem Dachsenster in alten Töpfen pslegte. Relten, Gelbveigelein und Rosmarin gediehen hier

vortrefflich, und wenn sie auch manchen Ableger bavon auf bas Grab ter Eltern gepflanzt hatte, es wucherte alles boppelt nach, und bie Relfen hingen in winbenartiaen Blifcheln fast binab bis auf ben Laubengang ber fich um bas ganze Baus zog. Das weit vorgeneigte Strobbach bes Haufes bilbete aber auch einen vortrefflichen Schut für bie Blumen und wenn Barfüßele babeim mar, fiel im Sommer tein warmer Regen, bei bem fie nicht bie Blumenscherben in ben Garten trug, um fie bort gang nabe bem mütterlichen Boben vollregnen zu laffen. Besonders ein kleiner Rosmarinstod, ber in dem Topfe mar, ben einst Barfüßele auf bem Holberwasen zum allgemeinen Gebrauch bei fich gehabt hatte, befonders biefer Rosmarinstod war äußerst zietlich gebaut wie ein kleiner Baum, und Barfüßele ballte oft bie rechte Fauft und schlug die andre Sand barliber, indem sie vor sich bin faate:

"Wenn's eine Hochzeit giebt von meinen nächsten, ja von meinem Dami, dann sted' ich den an." Ein anderer Gedanke stieg in ihr auf, vor dem sie erröthete die in die Schläse hinein und sie bengte sich und roch an dem Rosmarin; wie einen Dust aus der Zukunft sog sie etwas aus ihm ein, sie wollte es nicht dulden und mit wilder Hast versteckte sie das Rosmarinstämmehen zwischen die andern großen Pflanzen, daß sie es nicht mehr sah und eben schloß sie das Fenster, da läutete es Sturm.

"Es brennt beim Scheckennarren in Hirlingen!" hieß es balb. Die Spripe wurde herausgethan und Barfüßele fuhr auf berselben mit ber Löschmannschaft bavon.

"Mein Dami! mein Dami!" jammerte fie immer in sich hinein, aber es war ja Tag und bei Tag konnten

Menschen nicht in einem Brande verunglüden. Und richtig! als man bei hirlingen ansam, war das Haus schon niedergebrannt, aber am Wege in einem Baumgarten stand Dami und band eben die beiden Scheden, schöne, stattliche Pferde an einen Baum, und rings herum lief Alles schedig, Ochsen, Kühe und Rinder.

Man hielt an, Barfüßele burfte absteigen, und mit einem: "Gottlob, daß dir nichts geschehen ist," eilte sie auf den Bruder zu. Dieser aber antwortete ihr nicht und hielt beibe Hände auf den Hals des einen Gaules gelegt.

"Was ist? Warum rebest du nicht? hast du dir Schaben gethan?"

"Ich nicht, aber bas Feuer."

"Was ift benn?"

"All mein Sach' ist verbrannt, meine Kleiber und mein bischen Gelb. Ich habe nichts als was ich auf bem Leib trage."

"Und bes Baters Kleider find auch verbrannt?"

"Sind fie benn feuerfest?" fagte Dami zornig. "Frage nicht- fo bumm."

Barfüßele wollte weinen liber bieses harte Anlassen bes Bruders, aber sie fühlte rasch, wie durch einen Raturtrieb, daß Unglück sehr oft im ersten Anprall unwirsch, hart und händelsüchtig macht; sie sagte daher nur:

"Dank Gott, daß du bein Leben noch hast; des Baters Kleider, freilich, da ist was mit verbrannt, was man sich nicht mehr erwerben kann, aber sie wären doch auch einmal zu Grunde gegangen, so oder so."

"All bein Geschwätz ist für die Kate'," sagte Dami und streichelte immer das Pferd. "Da steh' ich nun wie ber Gott verlaß mich nicht. Da, wenn die Gäule reden könnten, die würden anders reden, aber ich bin eben zum Unglück geboren. Was ich gut thue, ist nichts, und voch" —

Er konnte nicht mehr reben, es erftidte ihm bie Stimme.

"Bas ift benn geschehen?"

"Da die Gäule und die Kilhe und Ochsen, ja es ist uns kein Stlickle Bieh verbrannt außer den Schweinen, die haben wir nicht retten können. Schau, der Gaul da drüben, der hat mir da mein Hemd aufgerissen, wie ich ihn aus dem Stall ziehe, mein zuderhändiger Gaul der hat mir nichts gethan, der kennt mich. Gelt, du kennst mich Humpele? Gelt wir kennen einander?" Der Gaul legte seinen Kopf über den Hals des andern und schaute Dami groß an, der jetzt fortsuhr:

"Und wie ich dem Bauer mit Freude berichte, bak ich tas Bieh alles gerettet habe, ba fagt er: bas war nicht nöthig, ist alles versichert und gut, bätt' mir besser bezahlt werben müffen! Ja, bent ich bei mir, aber bag das unschuldige Bieh sterben soll, ist benn das nichts? Ift's benn, wenn's bezahlt ift, Alles? Ift benn bas Leben nichts? Der Bauer muß mir was angefeben haben von bem was ich bent', und ba fragt er mich: bu hast boch bein Gewand und bein Sach' gerettet? und ba fag ich: nein, nein, fein Fabele, ich bin gleich in ben Stall gesprungen, und ba fagt er: bu bift ein Tralle! Wie? fag' ich, Ihr seid ja versichert, wenn das Bieh bezahlt worden wäre, da werben boch auch meine Kleider bezahlt und es find auch noch Kleiber von meinem Bater felig babei und 14 Gulben, meine Taschemuhr und meine Pfeife. Und ba sagt er: Ranch brau's! Mein Sach' ift versichert und nicht bas von den Dienstboten! Ich sag: das mird sich zeigen, und ich lass' es auf einen Brozes ankommen, und da sagt er: So? Jetzt kannst du gleich gehen. Wer einen Brozes ansangen will, hat aufgeklindigt. Ich hätte die ein paar Gulden geschenkt, aber so kriegst du keinen Heller. Jetzt mach', daß du fortkommst!... Da bin ich nun, und ich mein', ich sollt' meinen zuderhändigen Gaul mitnehmen, ich hab ihm das Leben gerettet, und er ging' gern mit mir. Gelt du? Aber ich habe das Stehlen nicht gelernt, und ich wüsst' mir auch nicht zu helsen, und es wäre am besten, ich spränge jetzt in's Wasser. Ich komme mein Lebtag zu nichts und ich hab' nichts."

"Aber ich hab' noch und will dir helfen.."

"Nein, das thu' ich nicht mehr, daß ich dich ausfange; du mußt dir's auch fauer verdienen."

Es gelang Barfilfele ihren Bruber zu tröften und ihn so weit zu bringen, daß er mit ihr heimging; aber kaum waren sie hundert Schritte gegangen, als etwas hinter ihnen drein trabte. Der Gaul hatte sich losgerissen und war Dami gesolgt und dieser mußte das Thier, das er so sehr liebte, mit Steinwilrsen zurückjagen.

Dami schämte sich seines Unglides und ließ sich sast vor keinem Menschen sehen, benn es ist die Eigenheit schwacher Naturen, daß sie ihre Kraft nicht im Selbstgesihle empfinden, sondern gern durch äuserlich Erobertes zeigen was sie eigentlich vermögen, Mißgeschick sehen sie als Zeichen ihrer Schwäche an, und wenn sie solches nicht verbergen können, versteden sie sich selber.

Nur an ben ersten Häusern bes Dorfes hielt sich Dami auf. Die schwarze Marann' schenkte ihm einen Rock ihres erschossenen Mannes. Dami hatte einen unsiberwindlichen Abschen davor, ihn anzuziehen, aber Barsstikele, die ehedem den Rock des Baters als ein Heiligsthum betrachtet und gepriesen hatte, sand jetzt eben so viel Gründe zu beweisen, daß ein Rock doch eigentlich nichts sei, daß gar nichts darauf ankäme, wer ihn einst auf dem Leibe gehabt.

Der Rohlenmathes, ber nicht weit von der schwarzen Marami' wohnte, nahm Dami mit als Gehülfen beim Holzschlagen und Rohlenbrennen. Dami war das abgeschiedene Leben am willkommensten; er wollte nur noch ausharren dies er Soldat werden nutste und dann wollte er als Einsteher eintreten und auf Lebenszeit Soldat bleiben; beim Soldatenleben ist doch Gerechtigkeit und Ordnung und da hat Niemand Geschwister und Niemand ein eigen Haus und man ist in Kleidung und Speise und Trank versorgt und wenn's Krieg gibt, ist ein frischer Soldatentod noch das Beste.

Das war es was Dami am Sonntag im Moosbrunnenwalde aussprach, wenn Barftisele hinabkam zum Meiler, ihm Schmalz und Mehl und Rauchtabak brachte und ihn oft belehren wollte, wie er außer der gewöhnlichen Speise der Waldköhler, die in schmalzgebähtem Brod besteht, auch die Knödel, die er sich selbst bereitete, schmackhafter machen könne; aber Dami wollte das nicht, gerade so wie sie auskamen, war es ihm recht: er wilrzte gern Schlechtes hinab, obgleich er hätte Besseres essen können und überhanpt gesiel er sich in einer Selbstverwahrlosung, bis er einst zum Soldaten herausgeputzt wilrde. Barstüßele kämpste gegen dieses ewige Hinausschauen auf eine kommende Zeit und das Berlorengehenlassen der Gegenwart, sie wollte den Dami, der sich in innerer Schlasseit wohlgesiel und sich dabei selbst bemitleidete, immer austrichten; aber biesem schien in bem inneren Zerfallen sast wohl zu sein. Er konnte sich eben babei recht bemitleiden, und bedurfte keiner Kraftanstrengung. Rur mit Mühe brachte es Barfüßele dahin, daß sich Dami and seinem Berdienste wenigstens eine eigene Art erwarb und zwar die des Baters, die der Kohlenmathes bei der Bersteigerung gekauft hatte.

Mit tiefer Berzweiflung tehrte oft Barfugele aus bem Walbe zurud, aber sie hielt nicht lange an; bie innere Ruversicht und ber frobe Muth ber in ihr lebte, brangte fich unwillfürlich als heller Gefang auf ihre Lippen, und wer es nicht wußte, batte nie gemerkt, daß Barfugele je einen Kummer gehabt ober je einen habe. Die Freudigfeit die aus der unbewuften Empfindung floft, daß sie straff und unverbroffen ihre Pflicht that und Wohlthätigfeit übte an ber schwarzen Marann' und an Dami, prägte ihrem Antlit eine unvertilabare Beiterkeit auf. 3m ganzen Sanfe konnte Niemand so gut lachen als bas Barfugele, und der alte Robelbauer fagte: ihr Lachen tone just wie Wachtelfcblag, und weil fie ihm allzeit bienstfertig und ehrerbietig war, gab er ihr zu verstehen, bag er fie einstmals in sein Testament sete. Barfufiele kummerte . fich nicht barum und baute nicht viel barauf, sie erwartete nur ben Lobn, ben fie mit Recht und Sicherheit ansprechen konnte, und was sie that, that sie aus einem innern Wohlwollen ohne auf Entgelt zu warten. War bas nicht bie echte barmbergige Schwefter?

## 8. Sack und Art.

Das Haus bes Scheifennarren war wieder aufgebaut, stattlicher als je; der Winter kam herbei und die Loosung der Rekruten. Noch nie war mehr Betrikdniß über ein glüdliches Loos entskanden als da Dami sich freispielte. Er war verzweiselt und Barfüßele sast mit ihm, denn auch ihr war das Soldatenwesen als ein trefsliches Mittel erschienen, um das lässige Wesen Dami's aufzurichten; bennoch sagte sie ihm jetzt:

"Nimm das als Fingerzeig, du sollst jetzt für dich selber als Mann einstehen. Aber du thust noch immer wie ein kleines Kind, das nicht allein effen kann und bem man zu effen geben muß."

"Du wirfst mir vor, daß ich bich ausfresse?"

"Nein, das mein' ich nicht. Sei nicht immer fo leibmüthig, steh nicht immer da: Wer will mir was thun? Gutes oder Böses? Schlag' felber um dich!"

"Und das will ich auch und ich hole weit aus!" schloß Dami. Er gab lange nicht tund, was er eigentlich vorhatte, aber er ging seltsam aufrecht durch das Dorf und sprach mit Jedem frei, er arbeitete fleißig im Walbe bei den Holzschlägern, er hatte die Art des Baters und mit ihr sast die Kraft dessen, der ste ehedem so rustig gehandhabt.

Als ihm Borfiksele einmal im ersten Frühling bei ber Heimtehr vom Moosbrunnenwalbe begegnete, sagte er, die Art von der Schulter nehmend: "Was meinst, wo die hingeht?"

"Ins Holz!" antwortete Barflifele. "Aber sie geht nicht allein, man muß sie haden."

"Haft Recht, aber sie geht zu ihrem Bruber, und ber Eine hadt hüben und ber Andere drüben und da frachen bie Bäume wie geladene Kanonen und du hörst nichts bavon, oder wenn du willst, ja, aber Keiner im Ort."

"Ich verstehe dich vom Simri kein Mäßle, " antwortete Barfüsele. "Ich bin zu alt zum Räthselaufgeben. Reb' beutlich."

"Ja, ich gebe jum Dhm nach Amerika."

"So? Gleich heut?" scherzte Barfüßele. "Beißt wie bes Maurers Martin einmal seiner Mutter zum Fenster hinausgerufen hat: Mutter, wirf mir ein frisches Sactuch 'raus, ich will nach Amerika spazieren? Die so leicht fliegen wollen, sind Alle noch da."

"Wirst schon sehen, wie lang ich noch da bin," sagte Dami und ging ohne Weiteres sort in das Haus des Kohlenmathes. Barfüßele wollte über den lächerlichen Plan Dami's sich lustig machen, aber es gelang ihr nicht; sie fühlte, daß etwas Ernst dabei sei, und noch in der Nacht, als Alles schon im Bett lag, eilte sie nochmals zu ihrem Bruder und erklärte ihm ein für allemal, daß sie nicht mitginge. Sie glaubte ihn dadurch plöslich besiegt zu haben, aber Dami sagte kurzweg: "Ich bin dir nicht angewachsen." Sein Plan wurde immer sester.

In Barfüßele war auf einmal wieder all bas Wogen von Ueberlegungen, bas sie schon einmal in ber Kindheit

befallen hatte; aber jetzt sprach sie nicht mehr mit bem Bogelbeerbaum, als ob er ihr Antwort geben könne, und ans allen Ueberlegungen heraus lautete der Schluß: "Er hat Recht, daß er geht; ich hab' aber auch Recht, daß ich da bleibe!" Sie freute sich eigentlich innerlich, daß Dami einen so kühnen Entschluß haben könne; daß zeigte doch von männlicher Arast, und that es ihr auch tief webe, sortan vielleicht allein zu sein in der weiten Welt, so sand sie es doch recht, daß der Bruder mit gesundem Muth hinausgriff. Dennoch glaubte sie ihm noch nicht ganz. Am andern Abend paste sie ihm ab und sagte ihm:

"Sprich nur mit keinem Menschen von beinem Auswanderungs-Plan, sonst wirst du ausgelacht, wenn bu's nicht aussilhrst."

"Haft Recht!" fagte Dami, "aber nicht beswegen; ich fürchte mich nichts bavor, mich vor anderen Menschen zu binden; so gewiß als ich die fünf Finger da an der Hand habe, so gewiß gehe ich ehe hier die Kirschen zeitig sind; und wenn ich mich durchbetteln und wenn ich mich durchsetteln und seine thut mir weh, daß ich sort muß und nicht dem Scheckennarren einen Tuck anthun kann, den er sein Lebenlang spilrt."

"Das ist die rechte Großmännigkeit," eiferte Barfüßele, "das ist die echte Herzensliederlichkeit, einen Rachegedanten hinter sich zu lassen. Dort, dort drüben liegen unfere Eltern, komm' mit, komm' mit auf ihr Grab und sage das dort noch einmal, wenn du kannst. Weißt, wer der Nichtsmutigste ist? Wer sich verderben läßt. Gieb die Art her, du bist nicht werth da die Hand zu haben, wo

ber Bater seine Hand gehabt hat, wenn du das nicht gleich mit Stumps und Stiel aus der Seele reißest! Die Art gieb her! Die soll kein Mensch haben, der von Stehlen und Morden spricht. Die Art gieb her! Ober ich weiß nicht was ich thue."

Rleinlaut fagte Dami: "Es ift nur so ein Gebanke gewesen. Glaub' mir, ich hab's nicht gewollt, ich kann ja das auch nicht; aber weil sie mich immer sa den Regelsbuben heißen, da hab' ich gemeint, ich milste auch einmal wettern und dreinsluchen und dreinhauen. Aber du hast Recht. Sieh, wenn du willst, gehe ich noch heut Nacht hin zum Scheckennarren und sage ihm, daß ich keine bösen Gedanken im Herzen gegen ihn hab'."

"Das brauchst bu nicht, das ist zu viel; aber weil du so Einsicht annimmst, so will ich dir helsen was ich kann."

"Das Befte mare, bu gingft mit."

"Nein, das kann ich nicht, ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht. Aber das habe ich nicht verschworen: wenn du mir schreibst, daß dir's beim Ohm gut geht, da komme ich nach. So in den Nebel hinein, wo man nichts weiß... ich ändere nicht gern, und ich hab's ja eigentlich gut hier. Aber jetzt laß uns überlegen, wie du fort kommst."

Es ist eine Eigenheit vieler Auswandernben, und gibt Zeugniß von einer finstern Seite der Menschennatur überhaupt und unserer vaterländischen Zustände insbesondere, daß die lebendig Scheidenden gern noch vor ihrem Abgange ungestraft Rache nehmen, und bei Bielen ist es das Erste was sie in der neuen Welt thun, daß sie nach der alten Welt an die Gerichte schreiben, und allerlei Angebereien über geheimgebliebene Verbrechen machen.

Es waren schreckliche Beispiele bieser Art in der Gegend vorgesommen, und Barfüßele flammte darum doppelt im Zorn auf, weil auch ihr Bruder sich zu den aus dem Berstede Schießenden hatte gesellen wollen. Darum war sie jetzt doppelt freudig, als sie den bösen Willen Dami's bestegt hatte; denn tieser als alle Wohlthat erquickt das immere Gesühl, einen Andern von Laster und Irrweg zurückgestührt zu haben.

Mit der ganzen sichern Marheit ihres Wesens erwog sie nun alle Umstände. Die Frau des Ohms hatte an ihre Schwester geschrieben, daß es ihnen wohl gehe, und so wußte man den Ausenthaltsort des Ohms.

Die Ersparnisse Dami's waren febr gering, und auch bie Barfugeles reichten nicht voll aus. Dami fprach bavon, bag ihm bie Gemeinde eine namhafte Beifteuer geben milffe; die Schwester wollte nichts bavon wiffen, und fie fagte: "Das foll bas lette fein, wenn alles Andere fehlgeschlagen hat." Sie erklärte nicht, was fie noch sonft versuchen könne. Ihr erfter Gebanke mar allerdings, sich an die Landfriedbäuerin in Busmarshofen zu wenden; aber fie mußte, wie fold ein Bettelbrief einer reichen Bäuerin erscheinen müsse, die vielleicht auch nicht einmal baar Gelb habe; bann bachte fie an ben Robelbauer, ber ihr versprochen batte, fie in fein Testament zu feten, er follte ihr jett bas Zugebachte geben, und wenn es auch weniger fei. Dann fiel ihr wieber ein, bag man vielleicht ben Schedennarren, bem es jest wieder überaus wohl erging, zu einer Beifteuer bewegen tonne. Sie fagte von allebem bem Dami nichts, aber wie fie fein Gewand musterte, wie sie mit vieler Mibe ber schwarzen Marann' von ihrer aufgespeicherten Leinwand ein Stild auf Borg

ablaufte, alsbald zuschnitt und in der Racht vernähte, alle biefe gesetten, festen Borbereitungen machten Dami fast gittern. Er hatte freilich gethan, als ob ber Muswanderungsplan bei ihm unerschütterlich fest feit und boch fam er fich jest wie gebunden, wie gezwungen vor, als ob er burch ben festen Willen ber Schwester zur Ausflihrung gebrängt wilrbe. Ja, bie Schwester erschien ibm fast hartherzig, als ob fie ihn fortorange, ihn los fein wolle. Er wagte jedoch nicht, bieß beutlich zu fagen, er wußte nur allerlei Quengeleien vorzubringen, und Barfüßele beutete biefe als bas verbedte Webe bes Abschiehs. bas kleine hinderniffe gern als die Nöthigung bavon abzulassen annimmt, um nur sich wieder abbringen zu lassen. Sie machte fich nun vor Allem an ben alten Robelbauer und verlangte geradezu, daß er ihr bas Erbstlick, welches er ichon lange versprochen, jest gebe.

Der alte Robelbauer sagte: "Was pressirft bu fo? Kannst nicht warten? Was bast?"

"Nichts hab' ich und ich kann nicht warten." Sie erzählte, daß sie ihren Bruder aussteuern wolle, der nach Amerika auswandere. Das war ein glücklicher Griff für ben alten Rodelbauer; er konnte seine Zähigkeit noch als Gutmüthigkeit, als weise Fürsorge hinstellen, und bedeutete Barfüßele, daß er ihr jest keinen rothen Heller gäbe, er wolle nicht schuld sein, daß sie sich ganz ausziehe sür ihren Bruder. Nun dat Barfüßele, daß er der Fürsprech sei beim Scheckennarren; dazu ließ er sich endlich herbei, und that groß damit, daß er sich zum Betteln hergebe bei einem fremden Mann für einen fremden Menschen; aber er verschob die Ausstührung von Tag zu Tag, und erst als Barfüßele nicht abließ, machte er sich endlich auf

ben Weg. Er kam, wie vorauszusehen war, mit leerer Hand zurück, denn des Scheckennarren erste Frage war natürlich: was denn der Rodelbauer gebe, und als dieser geradezu sagte, daß er sich vor der Hand zu nichts versstehe, war das der gewiesene Weg und der Scheckennarr blieb auch auf demselben. Als Barfüsele den schwarzen Marann' ihren Kummer liber diese Partherzigkeit klagte, traf die Alte die Spitze der Empsindung, indem sie sagte: "Ja, so sind die Menschen! Wenn morgen Einer ins Wasser springt, und man zieht ihn todt heraus, da sagt ein Iedes: hätt' er mir's nur gesagt, was ihm sehlt, ich hätt's ihm ja gern gegeben und ihm in Allem geholsen. Was gäb' ich nicht drum, wenn ich ihn wieder ins Leben bringen könnte! — Aber ihn beim Leben erhalten, dazu wollte sich keine Hand aufthun."

Und feltfam, eben baburch, daß fich Barfugele bie ganze Schwere ber Dinge immer voll auf that, lernte fie fie leicht ertragen. "Drum muß man sich nur auf sich felbst verlassen," war ihr ingerer Wahlspruch; und statt fich nieberbruden zu laffen von hinderniffen, murbe fie baburch immer nur schnellfraftiger. Gie raffte gufammen und machte zu Gelbe, was fich nur than ließ, und ber reiche Anhenter, ben fie einst von ber kanbfriedbauerin erhalten, manberte jur Bittme bes alten Beiligenpflegers; bie fich in ihrem Wittwenstande an einem ergiebigen Wucher auf Fauftpfänder erfreute. Auch ber Dutaten, ben fie einst bem Oberbaurath auf bem Rirchhofe nachgeworfen hatte, murbe jest wieder gefordert und feltsamer Beise erbot fich jett ber Robelbauer, beim Bemeinderath in bem er faß, eine namhafte Unterstützung für ben auswandernden Dami zu erwirken. Mit öffentlichen

Gelbern war er gern grofimithig und tugenbhaft. Dennoch erfchrat Barfußele, als er ihr nach wenigen Tagen verklindete, es fei beim Gemeinderath Alles bewilligt, aber nur auf bie Bebingung bin, bag Dami jebes Beimatherecht im Dorfe aufgebe. Das hatte fich von felbft verstanden, man hatte gar nicht anders gebacht; aber jett, ba es eine Bedingung mar, erfcbien es als ein Schreckbild: nirgends mehr babeim zu febn. Dem Dami fagte Barfufele nichts von biefen ihren Bebanten und Dami schien wiederum froh und wohlgemuth. Besonders bie schwarze Marann' rebete ihm viel zu, benn fie batte gern bas gange Dorf in bie Frembe gefchickt, um endlich Runde von ihrem Johannes zu bekommen, und jetzt glaubte fie fteif und fest, baf ihr Johannes über bem Meer fei. Der Krappengacher hatte ihr gefagt: bas Meer, bie salzige Fluth, verhindere die Thränen, die man um Einen weinen wolle, ber am andern Ufer fei.

Barsusele erhielt die Erlaubnis von ihrer Dienstherzschaft, den Bruder zu begleiten, als er seinen Uebersahrtsvertrag mit dem Agenten in der Stadt abschließen wollte. Wie erstaunten sie aber, als sie hier hörten, daß dies bereits geschehen sei. Der Gemeinderath hatte es schon bewersstelligt, und Dami genoß des Armenrechtes und der entsprechenden Berpslichtungen. Er mußte vom Schiff aus, bevor dasselbe ins weite Meer segelte, eine Bescheinigung feiner Absahrt unterzeichnen und erst dann wurde das Geld ausgezahlt.

Die Geschwister kehrten traurig heim ins Dorf, schweisenb gingen sie dahin. Dami war von seiner Berdrofssenheit überfallen, daß nun Etwas geschehen müsse, weil er's einmal gesagt, und Barklißele empfand ein tieses

Wehe, daß doch ihr Bruder eigentlich wie auf dem Schub fortgeschafft würde. An der Gemarkung sagte Dami laut zu dem Stock, worauf der Ortsname und Amtsbezirk stand:

"Du da! Behüt dich Gott! Ich bin nicht mehr bei dir baheim, und alle Menschen da dein die sind mir jetzt grad so viel wie du."

Barfüßele weinte, aber sie nahm sich vor, bag vies bas lette Mal fein folle bis zur Abreife Dami's und auch bei dieser selbst. Sie hielt Wort. Die Leute im Dorfe fagten: Das Barfugele muffe fein Berg im Leibe baben, benn es waren ihr nicht bie Augen naß geworben als ihr Bruder schied und die Leute wollen gerne felbst bie Thränen seben. Bas geben sie bie heimlich geweinten an? Barfligele aber hielt sich wach und straff. Rur in ben letten Tagen vor ber Abreife Dami's verfaumte fie zum erstenmal ihre Pflicht, benn sie vernachläffigte ihre Arbeit und war immer beim Dami; fie'ließ fich von ber Rosel barüber ausschelten und fagte nur: "Du haft Recht." Sie lief aber boch ihrem Bruber überall nach, sie wollte keine Minute verlieren ba er noch ba war, sie meinte, sie konne ihm in jedem Augenblick noch etwas Befonderes erweisen, noch etwas Besonderes fagen für Lebenlang, und qualte fich wieber, bag fie gang gewöhnliche Sachen fprach, ja, baß fie fogar manchmal mit ihm firitt.

O biese Abschiedsstunden, wie pressen sie das Herz, wie prest sich alle Bergangenheit und Zukunft in einen Augenblick zusammen und man weiß nirgends anzusassen! und nur ein Blick, eine Berührung muß Alles sagen! Amrei gewann indeß doch noch Worte. Alls sie ihrem

Bruder bas Leinenzeug vorzählte, sagte sie: "Das sind gute faubere Bemben, halt' bich' gut und fauber brin." Und als fie Alles in ben großen Sad padte auf bem noch ber Name bes Baters ftand, fagte fie: "Bring' ben wieder mit, voll lauter Gimgold. Wirst feben, wie gern bu bann hier wieber bie Bürgerannahme bekommft, und bes Robelbauern Rosel, wenn sie bis bahin noch ledig ift, fpringt bir über fieben Baufer nach." Und als fie bie Art bes Baters in die große Rifte legte, fagte fie: "D wie glatt ift ber Stiel! Wie oft ist ber burch bes Baters Sand gegangen und ich mein', ich folir' noch seine Hand da brauf. So, jetzt hab ich bas Wahrzeichen: Sad und Art! Arbeiten und Ginfammeln bas ift bas Beste und da bleibt man lustig und gesund und glücklich. Behlit bich Gott! und fag auch recht oft vor bich hin: Sad und Art. Ich will's auch oft thun und bas foll unfer Gebenten fein, unfer Buruf, wenn wir weit, weit von einander find, bis du mir schreibst oder mich holst ober wie bu's tannft, wie's eben Gott will. Sad und Art! da brin stedt Alles. Da kann man Alles hinein= thun, alle Gebanken und Alles was man erworben bat."

Und noch als Dami auf dem Wagen saß und sie ihm zum letztenmal die Hand reichte, die sie lange nicht lassen wollte, die er endlich davon suhr, da rief sie ihm noch mit heller Stimme nach: "Sack und Art! Vergiß dasnicht." Er schaute zurück und winkte, und verschwunden war er.

## 9. Ein ungebetener Gaft.

Gelobt sei Amerika! rief ber Nachtwächter zum Ergößen Aller mehrere Nächte beim Stundenanrusen aus, statt des üblichen Dankspruches gegen Gott. Und der Krappenzacher, der, weil er selber nichts galt, gern bei den "rechten" Leuten auf die Armen schimpste, sagte beim Ausgang aus der Kirche am Sonntag und Nachmittags auf der langen Bank vor dem Anerhahn. "Der Columbus ist ein wahrer Heiland gewesen. Bon was kann der einen nicht alles erlösen! Ja, das Amerika ist der Saukübel von der alten Welt, da schüttet man hinein was man in der Küche nicht mehr brauchen kann: Kraut und Rüben und Alles durcheinander und für die wo im Schloß hinterm Haus wohnen und Französisch verstehen oui! oui! ist es noch ein gutes Fressen."

Bei der Armuth an Gesprächstoffen war natürlich der ausgewanderte Dami geraume Zeit der Gegenstand der Unterhaltung, und wer zum Gemeinderathe gehörte, pries seine Weisheit, daß er sich von einem Menschen befreit habe, der gewiß einmal der Gemeinde zur Last gefallen wäre. Denn wer in allerlei Gewerben herumtutschirt, fährt ins Elend.

Natürlich gab es viele gutmuthige Menschen, Die

Barflikele Alles berichteten, was man über ihren Bruber fagte und wie man fiber ihn fpottete. Aber Barfligele lachte barüber und als von Bremen aus ein schöner Brief von Dami fam - man hatte es gar nicht geglaubt, baß er Alles fo orbentlich setzen kann - ba triumphirte fie vor ben Augen ber Menfchen und las ben Brief mehr= mals vor. Innerlich aber war fie traurig, einen folchen Bruber wohl auf ewig verloren zu haben. Sie machte sich Vorwürfe, daß sie ihn nicht genug habe auffommen laffen, daß fie ihn nicht genug vorn hin gestellt habe; benn bas zeigte fich jest, welch ein geweckter Bursch ber Dami war und babei fo gut. Er, ber von Allem im Dorfe hatte Abschied nehmen wollen wie von bem Stod an ber Bemartung, fullte jest fast eine gange Seite mit lauter Gruffen an Einzelne und Jeber bief ber "Liebe" und ber "Gute" und ber "Brave" und Barflifele erntete vieles Lob, überall wo sie bie Gruße ausrichtete und babei immer genau zeigte: "Geht, ba fteht's!"

Barfüßele war eine Zeitlang still und in sich gekehrt, es schien sie zu gereuen, daß sie den Bruder fortgelassen oder nicht mit ihm gegangen war. Sonst hörte man sie in Stall und Scheune und Küche und Kammer und beim Ausgang, mit der Sense über der Schulter und dem Grastuch unterm Arm, immer singen; jetzt war sie still. Sie schien das gewaltsam zurückzuhalten. Aber es gab ein gutes Mittel, die Lieder wieder hinaustönen zu lassen. Am Abend schlöserte sie die Kinder des Rodelbauern ein und dabei sang sie unaushörlich, wenn die Kinder auch schon lange schliesen. Dann eilte sie noch zur schwarzen Marann' und versorgte sie mit Holz und Wasser und Allem was sie bedurfte.

An Sonntag-Nachmittagen, wenn Alles fich vergnugte, stand Barfüßele oft still und unbewegt an ber Thürpfoste ihres Saufes und schaute hinein in die Welt und ben himmel und fah wie die Bögel flogen und träumte fo por sich hin, bald hinaus ins Beite, wo ber Dami jest fei und wie es ihm ergebe, und bann konnte sie wieder unverwandten Blides lange Zeit einen umgelegten Bflug vor ihr betrachten und einem Huhn, das sich in den Sand eingrub, zuschauen. Wenn ein Juhrwert burch's Dorf fuhr, schaute fie auf und fagte fast laut: "Die fahren zu Jemand! Auf allen Straffen ber Welt geht fein Menich zu mir, bentt fein Menich zu mir; und ge--hör' ich benn nicht auch ber?" Und bann war's ihr immer als erwarte sie Etwas, ihr Berg pochte schneller wie Und unwillfürlich tonte es von einem Ankommenden. ibren Lippen:

> Me Wäfferlein auf Erben Die haben ihren Lauf Kein Mensch ift ja auf Erben, Der mir mein herz macht auf.

"Ich wollte, ich wäre so alt wie Ihr," sagte sie einmal als sie aus solchen Träumen heraus bei ber schwarzen Marann' ansam.

"Sei froh, daß der Wunsch kein Wahr ist," erwiederte die schwarze Marann'. "Wie ich so alt war wie du, da war ich lustig und hab drunten in der Sipsmithle 132 Pfund gewogen."

"Ihr seid boch einmal wie bas andermal und ich bin gar nicht gleich."

"Wenn man gleich sein will, muß man sich bie Rase

abschneiben, ba ist man im ganzen Gesicht gleich. Du Närrle, gräm' dir beine jungen Jahre nicht ab, es giebt sie dir Keiner wieder heraus. Die alten kommen schon von selber."

Es gelang ber schwarzen Marann' leicht, Barfitsele zu trösten. Nur wenn sie allein war, lag noch ein seltssames Bangen auf ihr. Was soll das werden?

Ein wunderliches Rumoren ging durch das Dorf. Man sprach seit vielen Tagen davon, daß es in Endringen eine Nachhochzeit gebe, wie seit Menschengedenken keine in der Gegend gewesen sei. Die älteste Tochter des Dominist und des Ameile — die wir noch vom Lehnhold her kennen — heirathete einen reichen Holzhändler im Murgthal und man sagte, das gäbe eine Lustbarkeit wie man sie noch nie ersahren.

Der Tag rückte immer näher heran. Wo sich zwei Mädchen begegnen ziehen sie sich hinter eine Heck, eine Heustur und können gar kein Ende sinden und behaupten doch stets, daß sie gewaltig Eile hätten. Man sagt, es käme Alles aus dem Oberlande und aus dem ganzen Wurgthal und dreißig Stunden Wegs her, denn das sei eine große Familie. Am Rathhausbrunnen, da war erst das rechte Leben, da wollte kein Mädchen ein neues Kleidungsstilch haben, um sich andern Tages umsomehr an der Ueberraschung und dem Stannen zu erfreuen. Bor lauter Fragen und Hin= und Herreden vergaß man das Wasserschöpfen, und Barfüßele, die am spätesten gekommen war, ging am frühesten mit vollem Kübel wieder heim. Was ging sie der Tanz an! Und doch war's ihr immer als hörte sie überall Musit.

Am andern Tage hatte Barfüffele viel im Saufe bin

und her zu rennen, benn fie follte bie Rosel aufputen. Sie erhielt manchen beimlichen Anuff beim Zöpfen, aber sie ertrug es still.

Die Rofel hatte ein gewaltiges haar und bas follte auch gewaltig prangen. Sie wollte beute etwas Reues bamit probiren. Sie wollte einen Maria-Therestenzopf baben, wie man bier zu Lande ein kunftreiches Geflechte aus vierzehn Strängen nennt; bas follte als neu Auffeben erregen. Es gelang Barfüfele bas ichwere Runftwert zu Stande zu bringen, aber taum war es fertig, als bie Rosel es im Unmuth wieder aufriß und sie sah wild aus wie ihr bie Stränge über ben ganzen Ropf und über bas Geficht hingen, babei mar fie aber boch schön und ftattlich und gewaltig im Umfang, und ihr ganzes Gebahren sprach es aus: minder als vier Rosse können nicht in bem Haufe sein, in bas ich einmal heirathe! Und in ber That warben viele Sofföhne um fie, aber fie fchien noch teine Luft zu haben, fich für irgend einen zu bestimmen. Gie blieb nun bei ben landesüblichen zwei Bopfen, bie ben Ruden binabbingen, mit eingeflochtenen rothen Banbern bie fast bis an ben Boben hinabreichten. Sie ftanb fertig geschmückt ba und nun verlangte sie einen Blumenftrauk. Sie felbst batte bie ihr zugehörigen Blumen verwilbern laffen, und trot aller Ginfbrache mufte Barfüßele boch endlich nachgeben und ihre schöngebegten Blumen vor dem Fenfter fast aller Blüthen berauben. Auch bas fleine Rosmarinstödchen verlangte Rosel zu haben, aber Barfüßele wollte sich eher zerreißen laffen, ehe fie bas bergab, und die Rosel spottete und lachte, schimpfte und schalt über die einfältige Gansbirtin, die so eigenwillig thue und die man boch um Gotteswillen im Saufe habe.

fündigen, daß man Gebanken über fich kommen läßt, die nicht recht find."

"Ja, ja, du haft Recht," sagte die Bäuerin, "aber wart' noch, sits' noch still, ich will dir meinen Anhenker holen und ben will ich dir um den Hals thun."

"Nein, um Gotteswillen nicht; ich trage nichts was nicht mein ist. Ich that' mich in ben Boben hinein schämen vor mir selber."

"Ja, aber so kannst en nicht gehen Ober hast bu vielleicht noch felber Etwas?"

Barfüsele erzählte, daß sie allerdings einen Anhenker habe, den ste als Kind von der Landfriedbäuerin erhalten, der aber wegen Dami's Auswanderung verpfändet sei bei der Wittwe des Heiligenpslegers.

Barfüßele mußte nun stillsitzen und versprechen, sich nicht im Spiegel zu sehen, bis die Bäuerin wieder käme, die nun fort eilte, um das Kleinod zu holen und selber für das Darlehen zu bürgen.

Welche Schaner slossen nun durch die Seele Barfüßeles wie sie nun so da faß, sie, die allzeit Dienende
nun bedient, und in der That sast wie verzaubert. Sie
slirchtete sich fast vor dem Tanze, sie war jetzt so gut und
so freundlich behandelt — wer weiß wie sie herumgestoßen
wird und Keiner sieht nach ihr um, und all ihr äußerer
Schmud und ihre innere Lust ist vergebens! "Nein,"
sagte sie vor sich hin, "und wenn ich weiter nichts habe
als daß ich mich gefreut habe, das ist auch genug; und
wenn ich mich gleich wiederum ausziehen und daheim bleiben milite, ich wäre schon glidtselig."

Die Bäuerin kam mit bem Schmude und bas Lob bes Schmudes und Schimpfen auf die Heiligenpflegerin, die einem armen Mädchen folde Blutzinsen abnehme, ging seltsam durcheinander. Sie versprach, noch heute das Darlehen zu bezahlen und es Barfüßele allmälig am Lohne abzuziehen.

Jetzt endlich durfte sich Barfußele betrachten. Die Frau hielt ihr selber den Spiegel vor und aus den Mienen Beider glänzte es und sprach es wie ein jauchzender Wechselgesang der Freude.

"Ich kenn' mich gar nicht! ich kenn' mich gar nicht!" sagte Barfüßele immer und betastete sich auf und nieder mit beiden Händen im Gesicht. "Ach Gott, wenn nur mein' Mutter mich so sehen könnte! Aber ste wird Euch gewiß vom Himmel herab segnen, daß Ihr so gut zu mir seid, und sie wird Euch beistehen in der schweren Stunde; brauchet nichts zu fürchten."

"Jest mach' aber ein ander Gesicht," sagte die Bäurin, "nicht so ein Gotteserbarm; aber es wird schon kommen, wenn du die Musik hörst."

"Ich mein', ich höre sie schon," sagte Barfüsele. "Ja, horchet, da ist sie." In der That suhr eben ein großer Leiterwagen mit grünen Reisern bestedt durch das Dorf-und drauf saß die ganze Musik, und der Krappenzacher stand mitten zwischen den Musikanten und blies die Trompete, daß es schmetterte.

Nun war kein Halt mehr im Dorfe, Alles machte sich eilig bavon. Die Bernerwägelein, einspännig und zweispännig, aus dem Dorfe selber und aus den benachbarten, die hier durchmußten, jagten sast einander wie im Wettrennen. Rosel stieg zu ihrem Bruder auf den Borberst und Barfüßele saß hinten im Korbe. Es schaute immer vor sich nieder, so lange man durch das Dorf

fuhr, so schämte es sich. Nur beim Cternhause wagte es aufzuhlicken: die schwarze Marann' grüßte heraus, der rothe Godelhahn krähte auf der Holzbeige und der Bogelbeerbaum nicke: "Glück auf den Weg!"

Jest fuhr man burch das Thal wo der Manz die Steine klopfte, jest über den Holderwasen, wo eine alte Frau die Gänse hütete. Barsüsele nickte ihr freundlich. Ach Gott, wie komm' denn ich dazu, daß ich hier so stolz und geschmückt vorbeisahre, und ist's denn nicht eine gute Stunde die Endringen und man meint doch, man wäre kanm eingesessen und jest heißt's schon: absteigen! und die Rosel ist schon begrüßt und umstanden von allerlei Gefreundeten und: "ist das eine Schwester beiner Schwägerin, die du da bei dir hast?" heißt es vielsach.

"Nein, es ist nur unsere Magb," antwortet Rosel. Mehrere Bettler ans Holdenbrunn die hier waren, betrachteten Barfüßele staunend, sie kannten sie offenbar nicht und erst als sie sie lange angesehen hatten riesen sie: "Ei, das ist ja das Barfüßele."

"Das ist nur unsere Magt." Dieses Wörtchen "nur" war Barfüßele tief in's Herz gebrungen, aber sie saste sich schnell und lächelte, benn in ihr sprach es: "Las bir nicht von einem Wörtchen beine Freude verberben. Wenn bu bas anfängst, da trittst du überall auf Dornen." Die Rosel nahm Barfüßele bei Seite und sagte:

"Geh du nur einstweilen auf ben Tanzboben, ober auberswohin wenn du sonst Bekannte im Ort hast. Bei ber Musik sehe ich bich hernach schon wieder."

Ja, da stand Barfüßele wie verlassen und sie kam sich vor als hätte sie ihre Aleider gestohlen und gehöre gar nicht daher, sie war ein Eindringling. "Wie kommst Du bazu, daß du zu so einer Hochzeit gehst?" fragte sie sich und sie wäre am liebsten wieder heingekehrt. Sie ging durch das Dorf aus und ein, dort an dem schönen Hause worden, das für den Bross erbaut worden war und worin auch heute viel Leben sich zeigte, denn die Oberbauräthin hielt mit ihren Söhnen und Töchtern hier ihre Sommerfrische. Barfüsele ging wieder das Dorf hinein und schaute sich nicht um und doch wilnschte sie, daß Jemand sie anruse, damit sie sieh zu ihm geselle.

Am Ende des Dorfes begegnete ihr ein schmucker Reiter auf einem Schimmel, der das Dorf hereinritt. Er trug eine fremde Bauerntracht und sah stolz drein; jetzt hielt er an, stemmte die Rechte mit der Reitgerte in die Seite, mit der Linken klatschte er den Hals seines Pferdes und sagte: "Guten Morgen, schönes Jungserle! Schon milde vom Tanz?"

"Für unnöthige Fragen bin ich schon mube," lautete bie Antwort.

Der Reiter ritt bavon und Barfüßele saß lange Zeit hinter einer Haselheese und mußte Allerlei in sich hineinsbenken und ihre Wangen glühten von einer Röthe, die der Zorn über sich selbst, über die spize Antwort auf eine harmlose Frage, die Betroffenheit und ein unbegreifsliches inneres Wogen ansachte und unwillkürlich drängte sich ihr das Lied auf die Lippen:

"Es waren zwei Lieben im Allgan, Die hatten einander fo lieb."

So zu Jubel gespannt hatte sie ben Tag begonnen und jetzt wünschte sie sich ben Tob. "Hier hinter ber Hede einschlafen und nicht mehr sein, o wie herrlich wäre bas! Du sollst keine Frende haben, warum noch so lange herumlausen? Wie zirpen die Heimchen im Grase und ein warmer Dampf steigt auf von der Erde und eine Grasmilde zwisschert immer fort und es ist als ob ste mit ihrer Stimme immer in sich hinein lange und frische noch innigere Töne heraushole und sich gar nicht genug thun könne, das so recht von ganzem Herzen zu sagen was sie zu sagen hat, und droben singen die Lerchen und jeder Bogel singt für sich und Keiner hört auf den Andern und Keiner stimmt dem Andern bei und doch ist Alles...

Noch nie in ihrem Leben war Amrei am hellen Tage und nun gar bes Morgens eingeschlafen und jett, fie batte ihr Kopftuch über bie Augen gezogen, und jest tukte ber Sonnenftrahl ihre geschloffenen Lippen, Die im Schlafe noch immer wie trotig gepreßt waren und bie Röthe auf ihrem Kinn farbte fich röther. Sie schlief wohl eine Stunde, ba wachte sie zuckend plötzlich auf. Der Reiter auf bem Schimmel war auf sie zugeritten und jett eben bob bas Bferd feine beiben Borberfuße, um sie auf ihre Bruft zu stellen. Es war nur ein Traum gewesen und Amrei schaute fich um, als ware fie plotslich vom himmel gefallen; fie fah ftaunend mo fie mar, betrachtete verwundert sich felbst; aber Musikklang aus bem Dorfe wedte ichnell Alles und fie ging nen gefraftigt ins Dorf zurud, wo bereits Alles noch lebenbiger geworten war. Sie fpurte es, fie hatte fich ausgeruht von bem Allerlei was heute schon mit ihr vorgegangen war. Jett follten fie nur fommen bie Tänzer! Sie wollte tanzen bis zum andern Morgen und nicht ausruhen und nicht mube werben.

Die frische Röthe eines Kinderschlases lag auf ihrem Angesichte und Alles sah sie staumend an. Sie ging nach dem Tanzboden; da tönte die Musik, aber in den leeren Raum, es waren keine Tänzer da. Nur die Mähchen, die heute zur Bedienung der Gäste gedungen waren, tanzeten miteinander hernm. Der Krappenzacher betrachtete Barsüssel lange und schüttelte den Kopf. Er schien sie offenbar nicht zu kennen. Amrei drückte sich an den Wänden hin und wieder hinaus. Sie begegnete Dominik dem Furchenbauer, der heut in voller Freude strachte.

"Mit Berlanb," fagte er, "gehört die Jungfer zu ben Hochzeitsgäften?"

"Nein, ich bin nur eine Wagt, und bin mit meiner Haustochter, bes Robelbauern Rosel gekommen."

"Gut, so geh' hinauf auf ben Hof zur Bäuerin, und fag' ihr, ich schick" bich, bu wolltest ihr helfen; man kann heute nicht Hanbe genug in unserm Hause haben."

"Weil Ihr es seid, recht gern," sagte Amrei und machte sich auf den Weg. Unterwegs mußte sie viel daran denken, daß der Dominik auch Anecht gewesen sei und . . . "ja, so etwas kommt nur alle hundert Jahr' Einmal vor. Und es hat viel Blut gekostet ehe er zu dem Hof gekommen ist, das ist doch arg."

Die Furchenbäuerin Ameile hieß die Ankommende, die im Anerbieten ihrer Dienste zugleich die Jacke abzog und sich eine große Schürze mit Brustlatz ansbat, freundlich willsommen; aber die Bäuerin that es nicht anders, Amrei mußte vorher selber fattsam Hunger und Durst stillen bevor sie Andere bediente. Amrei willsahrte ohne viel Umstände und schon mit den ersten Worten gewann sie die Furchenbäuerin, denn sie sagte: "Ich will nur

gleich zugreifen, ich muß gestehen, ich bin hungrig und ich will Euch nicht viel Mühe machen mit Zureben."

Amrei blieb nun in der Kilche und gab den Auftragenden Alles so geschickt in die Hand und wußte bald Alles so zu stellen und zu greisen, daß die Bänerin sagte: "Ihr beiden Amrei's, du da und meine Bruderstochter, Ihr könnet jetzt schon Alles machen und ich will bei den Gästen bleiben."

Die Amrei von Siebenhöfen, die sogenannte Schmalzgräfin, die weit und breit als stolz und trotig bekannt war, benahm sich ausnehmend freundlich gegen Barsüsele und die Furchenbäuerin sagte einmal zu Barsüsele: "Es ist schad, daß du kein Bursch bist; ich glaub', die Amrei thät' dich auf dem Fleck heirathen und dich nicht heimsschieden wie alle anderen Freier."

"Ich hab' einen Bruder, ber ift noch zu haben, aber er ift in Amerika," scherzte Barfugele.

"Laß ihn brüben," fagte die Schmalzgräfin, "am besten war's, man könnte alle Mannsleute hinüberschiden und wir blieben allein ba."

Amrei verließ den Hof nicht bis wieder Alles an Platz gestellt war und als sie ihre Schlirze auszog, war sie noch so weiß und unzerknittert wie beim Anziehen.

"Du wirst mub sein und nimmer tanzen können," sagte bie Bäurin als Amrei endlich mit einem Geschenke Abschied nahm und diese sagte:

"Was mitb' sein? Das ist ja mur gespielt. Und glaubet mir, es ist mir jest wohler, daß ich heut schon etwas geschafft habe. So einen ganzen Tag bloß zur Lustbarkeit, ich wüßt' ihn nicht herumzubringen, und das ist's gewiß auch gewesen, warum ich heute Morgen so

traurig war, es hat mir was gefehlt; aber jett bin ich vollauf zum Feiertag aufgelegt, ganz aus bem Geschirr, jett wäre ich erst recht aufgelegt zum Tanzen — wenn ich mir Tänzer kriege."

Ameile wußte Barfüßele keine bessere Ehre anzuthun, als indem sie sie wie eine vornehme Bäuerin im Hause herumssührte und in der Brautstude zeigte sie die große Kiste mit den Kunkelschenken (Hochzeitsgeschenken) und öffnete die hohen, blaugemalten Schränke drauf Name und Jahrzahl geschrieben war und darin vollgestopst die Aussteuer und zahlreiches Linnenzeug, alles mit bunten Bändern gedunden und mit kunstlichen Rellen besteckt. Im Kleiderschranke mindestens dreißig Kleider, daneben die hohen Betten, die Wiege, die Kunkel mit den schönen Spindeln um und um mit Kinderzeug behangen, das die Gespielen geschenkt batten.

"O lieber Gott!" sagte Barfüßele "wie glücklich ist boch so ein Kind aus so einem Haus."

"Bist du neidisch?" fragte die Bäuerin und im Anbenken, daß sie das Alles einer Armen zeige, setzte sie hinzu: "Glaub mir, das viele Sach' macht es nicht aus; es sind viele glucklicher, die keinen Strumpf von den Eltern bekommen."

"Ja wohl, das weiß ich, und bin auch nicht neibisch um das viele Gut, weit eher darum, daß Euer Kind Euch und so vielen Menschen danken kann für das Gute, was es von ihnen hat. Solche Gewänder von der Mutter milffen doppelt warm halten."

Die Bäuerin zeigte ihr Wohlgefallen an Barflißele baburch, daß sie ihr das Geleite gab bis vor den Hof, ebensogut als einer die acht Roßtöpfe in Stall hatte.

Es tummelte sich schon Alles wild durcheinander als Amrei auf den Tanzboden kam. Sie blieb zuerst schichtern auf der Flur stehen. Wo ist denn die Kinderschaar, die sonst sich hier tummelte und die Borfreude des künstigen Lebens im Borhose genoß? Ach freilich, das ist ja jetzt von der hohen Staatsregierung verdoten, das Kirchen und Schulamt hat die Kinder verdannt, daß sie nicht zussehen dürsen oder gar sich selbst nach den Tanzweisen drehen wie einst noch in der Kinderzeit Amrei's.

Es ist das auch einer jener stillen Morbschläge vom grünen Tifc.

Auf der leeren Flur, über die nur manchmal Einer hin und her eilt, wandelt der Landjäger einfam auf und ab.

Als ber Landjäger Amrei so baher kommen sah, wie lauter Licht im Angesichte, ging er auf sie zu und sagte: "Guten Abend. Amrei! So? kommst auch?"

Amrei schauberte zusammen und stand leichenblaß: hatte sie etwas Straffälliges gethan? War sie mit dem bloßen Licht in den Stall gegangen? — Sie durchforschte ihr ganzes Leben und wußte nichts und er that doch so vertraut als ob er sie schon einmal transportirt hätte. In diesen Gedanken stand sie schaubernd da als müßte sie eine Berbrecherin sein und erwiederte endlich: "Dank" schön, ich weiß nichts davon, daß wir uns duzen. Wollt Ihr was?"

"Dho wie stolz, ich freß' bich nicht, barfst mir ordentlich Antwort geben. Warum bist denn so bos? Was?"

"Ich bin nicht bös, ich will Niemand was zu leid thun, ich bin halt ein dummes Mäble."

"Stell bich nicht fo budmäuserig."
"Bober miffet Ihr benn was ich bin?"

"Weil du fo mit bem Licht flanfirft."

"Was? Wo? Wo hab ich mit dem Licht flankirt? Ich nehm' immer eine Laterne wenn ich in den Stall gebe."

Der Landjäger lachte und fagte: "Da, da, mit beinen braunen Guderle, da flaufirst du mit dem Licht, beine Augen, die sind ja wie zwei Feuerkugeln."

"Gehet aus dem Weg, daß Ihr nicht anbrennet, Ihr könntet in die Luft fahren mit eurem Bulver da in der Batrontasche."

"Es ist nichts brin," sagte ber Landjäger in Berlegenheit, um boch Etwas zu sagen. "Aber mich hast du schon versengt."

"Ich sehe nichts bavon, es ist Alles noch ganz. Es ist genug, lasset mich geben."

"Ich halt' bich nicht, du Krippenbeißerle, du könntest einem bas Leben sauer machen, ber bich gern hat."

"Braucht mich Niemand gern zu haben," sagte Amrei nnd riß sich los als wäre sie plöglich von Ketten befreit. Sie stellte sich unter die Thüre wo noch viele Zuschauer sich zusammendrängten. Sehen begann wieder ein neuer Tanz, sie wiegte sich auf dem Platze nach dem Takte hin und her; das Gesühl, Sinen abgetrumpst zu haben, machte sie neu lustig, sie hätte es mit der ganzen Welt ausgenommen und nicht nur mit einem einzigen Landjäger. Dieser war aber auch bald wieder da, und stellte sich hinter Amrei und redete Allerlei zu ihr; sie gab keine Antwort und that als ob sie gar nichts höre, sie nickte den Borübertanzenden zu, als ob sie von ihnen begrüßt worden wäre. Nur als der Landjäger sagte: "Wenn ich heirathen dürste, dich thät ich nehmen," da sagte sie:

"Was nehmen? Ich geb' mich aber nicht her."

Der Landjäger war froh, wenigstens wieder eine Antwort zu haben, und er fuhr fort:

"Wenn ich nur einmal tanzen bürfte, ich that' gleich Einen mit dir machen."

"Ich tann nicht tanzen," fagte Amrei.

Sben schwieg die Musit und Amrei stieß die Bordern mächtig an, brängte sich hinein, um ein verborgenes Plätschen zu suchen; sie hörte nur noch hinter sich sagen: "bie kann tanzen, besser als eine landauf und landab."

## 10. Mur ein einziger Cang.

Der Krappenzacher reichte Barfüßele von der Musikbühne herab das Glas. Sie nippte und gab es zurfict und der Krappenzacher sagte: "Wenn du tanzest, Amrei, da spiele ich alle meine Instrumente durch, daß die Engel vom himmel herunter kämen und mitthäten."

"Ja, wenn kein Engel vom Himmel herunter kommt, und mich auffordert, werde ich keinen Tänzer kriegen," sagte Amrei halb spöttisch, halb schwermüthig, und jetzt dachte sie darüber nach, warum denn ein Landjäger beim Tanze sein müsse. Sie hielt sich aber bei diesem Gedanken nicht auf und dachte gleich weiter: er ist doch auch ein Mensch wie andere, wenn er auch einen Säbel um hat, und bevor er Landjäger worden ist, war er doch auch ein Bursch wie Andere, und es ist doch eine Plag' für ihn, daß er nicht mittanzen darf. Aber was geht das mich an? Ich muß auch zuguden und ich frieg' kein Gelb dassür.

Eine kurze Beile ging Alles viel stiller und gemäßigter auf bem Tanzboden her, benn "die englische Frau," so hieß im Dorfe in ber ganzen Umgegend noch immer Agy, die Frau des Oberbauraths Severin, war mit ihren Kindern auf den Tanz gekommen. Die vornehmen Holzhändler ließen Champagner knallen und brachten der Engländerin ein Glas, sie trank auf das Wohl des jungen Baares und wußte dann Jeden durch ein huldvolles Wort zu beglücken. In den Mienen aller Anwesenden stand ein stetiges wohlgefälliges Lächeln. Agy that manchem Burschen, der ihr im blumenbekränzten Glase zutrank, mit Nippen Bescheid, und die alten Weiber in der Nähe Barfüßeles wußten viel Lob von der englischen Frau zu sagen und waren schon lange aufgestanden, ehe sie sich ihnen nahte und ein paar Worte mit ihnen sprach. Und als Agh weggegangen war brach der Jubel, Singen, Tanzen und Stampsen und Janken mit neuer Macht los.

Der Oberknecht bes Robelbauern kam auf Amrei zu und sie schauerte schon in sich zusammen, voller Erwartung, aber der Oberknecht sagte:

"Da Barfüßele, beb' mir meine Bfeif' auf bis ich getanzt habe." Und viele junge Mabchen aus bem Orte tamen und von ber einen erhielt sie eine Jade, von ber andern eine Saube, ein Salstuch, einen Sausschlüffel, Alles ließ sie sich aufhalsen und sie stand immer mehr bepackt da je mehr ein Tanz nach bem andern vorüberging. Sie lachelte immer vor fich bin, aber es tam Riemand. Jest murbe ein Walzer aufgespielt, fo weich, bas geht ja wie wenn man brauf fcmimmen fonnte, und jetzt ein Hopfer, so wild rafend, bei! wie ba Alles hüpft und ftampft und fpringt, wie fie Alle in Lust hoch aufathmen, wie die Augen glangen und bie alten Weiber bie in ber Ede figen, wo Amrei fteht, flagen über Staub und Site, geben aber boch nicht beim. Da ... Amrei zuckt aufammen, ihr Blid ift auf einen fconen Burfchen gebeftet, ber jest stolz in bem Getummel bin und bergebt. Das ist ja ter Reiter, ber ihr heute Morgen begegnete und ben sie so schnippisch abgesertigt. Alle Btide sind auf ihn gerichtet, wie er die linke Hand auf dem Rücken, mit der rechten die silberbeschlagene Pfeise hält, sein silbernes Uhrbehänge tanzt hin und her, und wie schön ist die schwarzsammtne Jade und die schwarzsammtnen weiten Beinkleider und die rothe Weste. Aber schöner ist noch sein runder Kopf mit gerolltem braunem Haare, die Stirne ist schwereis, von den Augen an aber das Antlitz tief gebräunt und ein leichter voller Bart bebeckt Kinn und Wange.

"Das ist ein Staatsmenfch," fagte eine ber alten

Frauen.

"Und was hat der für himmelblaue Augen!" ersgänzte eine Andere, "die sind so schelmisch und so gutsherzig zugleich."

"Woher ber nur sein mag? Aus ber hiesigen Gegend ift er nicht," sprach eine britte, und eine vierte fügte

hingu:

"Das ist gewiß wieder ein Freier für die Amrei."

Barfüßele zuckte zusammen. Was soll bas sein? Was soll bas heißen? Sie wird bald belehrt was damit gemeint ist, denn die erste sagte wieder:

"Da dauert er mich, die Schmalzgräfin führt alle

Manneleut' am Narrenfeil herum."

Ja, auch die Schmalzgräfin heißt Amrei.

Der Bursche war mehrmals durch den Saal gegangen und ließ die Augen um und um schweisen, da plötzlich bleibt er stehen, nicht weit von Barfüßele, er winkt ihr, es überläuft sie siedend heiß, aber sie ist wie sestigebannt, sie regt sich nicht. Und nein, er hat gewiß
Auerbach Barfüßele.

Iemand hinter dir gewinkt, dich meint er gewiß nicht. Er drängt vor, Amrei macht Blat. Er fucht gewiß eine Andere.

"Rein, bich will ich," fagt ber Bursche ihre Hand

faffend. "Willft du?"

Amrei kann nicht reben, aber was braucht's bessen auch? Sie wirft schnell Alles was sie in ber Hand hat in einen Winkel: Jacken, Halstlicher, Hauben, Tabakspfeisen und Hausschlässel. Sie steht flügge da und der Bursche wirst einen Thaler zu den Musikanten hinauf und kanm sieht der Krappenzacher Amrei an der Hand des fremden Tänzers, als er in die Trompete stößt, daß die Wände, zittern, und fröhlicher kann es den Seligen nicht erklingen beim jüngsten Gerichte als jeht Amrei; sie drehte sich, sie wuste nicht wie, sie war wie getragen von der Berührung des Fremden und schwebte von selbst, und es war ja gar Niemand sonst da. Freilich, die beiden tanzten so schön, daß Alle unwillkürlich anhielten und ihnen zuschauten.

"Bir sind allein," sagte Amrei mahrend des Tanzes und gleich darauf spürte sie ben heißen Athem des Tanzers, der ihr erwiderte:

"O wären wir allein, allein auf ber Welt! Warum tann man nicht sa fort tanzen bis in den Tob hinein?"

"Es ist mir jetzt grad, "sagte Amrei, "wie wenn wir zwei Tauben wären, die in der Luft sliegen. Juhu! fort, in den Himmel hinein" und "Juhu!" jauchzte der Bursche laut, daß es aufschoß wie eine seurige Rakete, die zum Himmel aufspringt und Juhu! jauchzte Amrei mit und immer seliger schwangen sie sich und Amrei sagte: "Sag', ist denn auch noch Musük? Spielen denn die Musikanten noch? Ich höre sie gar nicht mehr."

"Freilich spielen fie noch, hörst bu benn nichts?"

"Ja, jest, ja," sagte Amrei und sie hielten inne, ihr Tänzer mochte fühlen, daß es ihr vor Glückseit fast schwindelig zu Muthe werden wollte.

Der Fremde führte Amrei an den Tisch und gab ihr zu trinken, er ließ dabei ihre Hand nicht los. Er saste den Schweden-Dukaten an ihrem Halsgeschmeide und sagte: "Der hat einen guten Blat."

"Es ist auch von guter Hand, " erwiederte Barfüßele, "ich hab' den Anhenker geschenkt gekriegt als Cleines Kind."

"Bon einem Berwandten?"

"Nein, die Bäuerin ift nichts mit mir verwandt."

"Das Tanzen thut bir wohl, wie es scheint?"

"D wie wohl! Dent' nur, man muß das ganze Jahr so viel springen und es spielt einem Niemand auf bazu. Jest thut das doppelt wohl."

"Du siehst tugelig rund aus," sagte ber Frembe scherzend, "bu mußt gut im Futter stehen."

Rasch erwiederte Amrei: "das Futter macht's nicht aus, aber wie's einem schmeckt."

Der Fremde nickte und nach einer Weile fagte er wieber halb fragend: "Du bist des Bauern Tochter von . . . ?"

"Nein, ich bien'," sagte Amrei und schaute ihm sest ins Auge, er aber wollte das seine niederschlagen, die Wimper zuckte und er hielt das Auge gewaltsam auf, und dieser Kampf und Sieg des leiblichen Auges schien das Abbild bessen mas in ihm vorging; er wollte sast das Mädchen stehen lassen, doch wie im Selbstrope sich zwingend sagte er:

"Romm', wir wollen noch einen tanzen." Er hielt ihre Sand fest und nun begann von neuem Jubel und Lust, aber biesesmal ruhiger und stetiger. Die Beiben fühlten, baß die Gehobenheit in ben himmel nun wol zu Ende sei, und wie aus biesem Gedanken heraus sagte Amrei:

"Wir sind boch glüdselig mit einander gewesen, wenn wir uns auch unser Lebtag nimmer wieder sehen und Keines weiß wie das Andere heißt"

Der Bursche nickte und sagte: "Ja wohl."

Amrei nahm in Berlegenheit ihren linken Bopf in ben Mund und sagte wieder nach einer Beile:

"Was man einmal gehabt hat, bas kann man einem nicht mehr nehmen, und sei bu auch wer bu bift, laß bich's nicht gerenen, bu hast einem armen Mäbchen für sein Lebenlang ein Gutes geschenkt."

"Es reut mich nicht," sagte ber Bursche, "aber bich' hat's gereut, wie bu mich heute Morgen so abgetrumpft hast."

"D ja, ta hast bu Gottes Recht," sagte Amrei, und ber Bursche fragte:

"Getrauft bu bir mit mir ins Felb zu gehen?"

"Fa."

"Und traust bu mir?"

"Fa."

"Was werben aber die Deinigen bazu fagen?"

"Ich hab' mich vor Niemand zu verantworten als vor mir felber, ich bin ein Waifenkind."

Hand in Hand verließen die beiden den Tanzsaal. Parfüßele hörte verschiedentlich hinter sich flüstern und pispern und sie hielt die Augen auf den Boden geheftet. Sie hatte sich doch wol zu viel zugetraut.

Drangen zwischen ben Kornfelbern, wo eben kaum bie

ersten Aehren aufschoffen und noch halb verhüllt in ben Deckblättern lagen, ba schauten die beiden einander stumm an. Sie redeten lange kein Wort nud der Bursche fragte zuerst wiederum halb für sich:

"Ich möcht' nur wissen: woher es kommt, daß man einem Menschen beim ersten Anblick gleich, ich weiß nicht wie, gleich so... gleich so... vertraulich sein kann. Woher weiß man benn, was in bem Gesicht geschrieben steht?"

"Da haben wir eine arme Seele erlöst," rief Amrei, "benn du weißt ja, wenn Zwei in terfelben Minute das Gleiche benken, erlösen sie eine arme Seele, und just auf das Wort hin hab' ich dasselbe was du sagst, bei mir gedacht."

"So? und weißt du nun warum?"

"Fa."

"Willft bu mir's fagen?"

"Warum nicht? Schau, ich bin Ganshirtin gewesen..." Bei diesen Worten zuckte der Bursche wieder zusammen, aber er that als ob ihm was ins Auge geslogen wäre und rieb sich die Augen und Barfüsele suhr unverzagt fort:

"Schau, wenn man so allein braußen sitzt und liegt im Feld, da sinnt man über Hunderterlei und da sommen einem wunderliche Gedanken und da hab' ich ganz deutlich gesehen: — gieb nur acht darauf, und du wirst es auch sinden — jeder Fruchtbaum sieht, wenn man ihn so überhaupt und im Ganzen betrachtet, just aus wie die Frucht die er trägt. Schau den Apfelbaum, sieht er nicht aus, so ins Breite gelegt, so mit Schrundenschnitten, wie ein Apsel selber? Und so der Birnendaum und

so ver Kirschenbaum. Sieh ste nur einmal brauf an; schau, was der Kirschenbaum einen langen Stiel hat, wie die Kirsche selber. Und so mein ich auch"...

"Ja, mas meinst bu?"

"Lach' mich nicht aus. Wie die Fruchtbäume aussehen wie die Früchte die sie tragen, so wäre es auch bei den Menschen, und man sieht es ihnen gleich an. Aber freisich, die Bäume haben ihr ehrlich Gesicht und die Menschen können sich verstellen. Aber gelt, ich schwätz' dummes Zeng?"

"Rein, du haft nicht umfonst die Ganse gehütet," sagte ber Bursche in seltsam gemischter Empfindung, "mit dir läßt sich gut reden. Ich möchte dir gern einen Luß geben, wenn ich mich nicht einer Sunde fürchten that'."

Barfüßele zitterte am ganzen Leibe; sie blidte sich um eine Blume zu brechen, ließ aber wieder ab. Es entstand eine lange Pause und der Bursche fuhr fort:

"Wir sehen uns wol niemals wieder, brum ift's beffer fo."

Hand in Hand gingen die Beiden wiederum zurstat in den Tanzsaal. Und nun tanzten sie noch einmal ohne ein Wort zu reden und als der Tanz zu Ende war, führte sie der Bursche wiederum an den Tisch und sprach: "Jest sag' ich dir Lebewohl! Aber verschnause nur und dann trink noch einmal."

Er reichte ihr bas Glas und als sie es absetzte fagte er:

"Du mußt austrinken, mir zu lieb, ganz bis auf ben Grund."

Amrei trank fort und fort und als fie endlich bas leere Glas in ber Sand hatte und fich umschaute, war

ber fremde Bursche verschwunden. Sie ging hinab vor bas Haus und ba sah sie ihn noch nicht weit entfernt auf seinem Schimmel bavon reiten; aber er wendete sich nicht mehr um.

Die Nebel zogen wie Schleierwolten auf bem Wiesenthal babin, die Sonne war schon hinab, Barfilfele sagte fast laut vor sich bin:

"Ich wollt' es follte gar nicht wieder morgen werben, immer heut', immer heut'" und fie ftand in Traumen verloren. Die Racht tam rasch berbei. Der Mond wie eine bilime Sichel ftanb fcon auf ben bunteln Bergen und nicht weit von ihm, Salbenbrunn zu, ber Abendstern. -Ein Bernermägelchen nach bem andern fuhr wiederum ba-Barfügele hielt fich jum Gefährte ihres Meifters, bas eben auch angespannt wurde. Da kam Rosel und fagte ihrem Bruber, bag fie ben Burfchen und Dabchen aus bem Dorfe verfprochen habe: heute gemeinsam mit ihnen heimzugeben, und es verftand fich nun von felbft, baß ber Bauer nicht allein mit ber Magb fuhr. Bernerwägelein raffelte beim. Die Rofel mußte Barfufele gefeben baben, aber fie that als ob fie nicht ba mare und Barfüßele ging noch einmal binaus, ben Weg, ben ber fremde Reiter babin geritten war. Wohin ift er nur geritten? Wie viel hundert Dörfer und Beiler liegen bier nach biefem Wege hinaus, wer kann fagen, wo er fich hingewendet? Barfufele fand die Stelle, wo er fie beute früh zum erften Dale begrüßt; fie wiederholte laut Anrebe und Antwort vor fich bin. Sie faß noch einmal bort hinter ber Haselhede, wo sie heute Morgen geschlafen und geträumt. Gine Golrammer faß auf einer fchlanten Svite und ihre feche Tone lauteten gerade: Bas thuft

benn bu noch ba? Was thuft benn bu noch ba? Barfiffele hatte heute eine ganze Lebensgeschichte erlebt. War benn bas nur ein einziger Tag? Sie tehrte wiederum zurück jum Tange, aber fie ging nicht mehr hinauf, fie ging allein heimwärts nach Halbenbrunn, wohl ben halben Weg, aber plötlich fehrte fie wieber um, fie ichien nicht fortzukönnen von bem Ort, wo fie so glückfelig gewesen mar, und fie fagte fich nur, es schide fich nicht, baf fie allein beimtebre. Sie wollte gemeinfam mit ben Burfchen und Mäbchen ihres Dorfes gehen. Als fie wieder vor bem Wirthshause in Endringen anfam, maren bereits Mehrere aus ihrem Orte versammelt. Und: So? Bist auch ba. Barfüßele? das mar ber einzige Gruß, ber ihr marb. Nun aab es ein Sin- und Berlaufen, benn Manche, bie gebrängt hatten, bag man beimtebre, tangten noch oben, und jest kamen noch fremde Bursche und baten und bettelten und brangten, bag man nur noch biefen Tang dableibe. Und in der That willfahrte man und Barfufele. ging mit hinauf, aber fie fah nur zu. Endlich biek es: Wer jest noch tangt, ben laffen wir ba! Und mit vieler Mübe, mit Bin- und herrennen war endlich bie ganze Balbenbrunner Truppe beifammen vor bem Saufe. Ein Theil ber Musit gab ihnen bas Geleite bis vor bas Dorf und mancher verschlafene Hausvater fah noch beraus, und ba und bort tam eine hier verheirathete Gefpielin, bie nicht mehr zum Tanze ging, an bas Fenster und rief: Glud auf ben Weg!

Die Nacht war bunkel. Man hatte lange Kieferspäne als Fackeln mitgenommen, und die Burschen, die sie trugen, tanzten damit auf und nieder und jauchzten. Raum aber war die Musik zurlickgekehrt, kaum war man eine Strede vor Endringen binausgefommen, als es bieß: "bie Faceln blenden nur!" und besonders zwei beurlanbte Solbaten, bie in ganzer Uniform unter bem Trupp maren, fpotteten im Bewuftfein ihrer angebängten Gabel über die Nadeln. Man verlöschte fie in einem Graben. Nun fehlte noch Diefer und Jener und Diefe und Jene. Man rief ihnen zu und sie antworteten aus ber Ferne. Die Rosel wurde von des Kappelbauern Sohn von Lauterbach begleitet, aber kaum mar er fort und war fie bei ihren Ortsangehörigen, als sie laut fagte: "Ich will Nichts von Dem." Einige Bursche stimmten ein Lieb an und Einzelne fangen mit, aber es mar fein rechter Busammenhalt mehr, benn die Solbaten wollten neue Lieder jum Besten geben. Es wurde nur manchmal laut gelacht, benn einer ber Solbaten war ein Enfel bes luftigen Broft, ber Sohn ber Gipsmüllerin Monita, und ber brachte allerlei Wite vor, benen besonders det Schneiderjörg, ber mit ging, jum Stichblatt bienen mußte. Und wieber wurde gesungen und jetzt schien man sich geeinigt zu haben, benn es tonte voll und hell.

Barfüßele ging immer hinter brein, eine gute Strecke von ihren Ortsangehörigen entfernt. Man ließ sie gewähren und das war das Beste, was man ihr anthun konnte. Sie war bei ihren Ortsangehörigen und doch allein und sie schaute sich oft um nach den Feldern und Wäldern: wie war das wunderlich jetzt in der Nacht, so fremd, und doch wieder so vertrant. Die ganze Welt war ihr so wunderlich wie sie sich selbst geworden war. Und wie sie ging, einen Schritt nach dem andern, wie sortgeschoben und gezogen, und nicht wuste, daß sie sich bewegte, so bewegten sich die Gedanken in ihr von selbst,

hin und her; das schwirrte von selbst so fort, sie konnte es nicht fassen, nicht leiten; sie wuste nicht was es war. Ihre Wangen erglühten als ob jeder Stern am Himmelszelt eine heißstrahlende Sonne wäre und in ihr entslammte das Herz. Und jetzt, ja als hätte sie's selbst angegeben, als hätte sie's selbst angestimmt, sangen ihre voransgehenden Ortsgenossen das Lied, das ihr am Morgen auf die Lippen gekommen war.

> Es waren zwei Liebchen im Allgan, Und bie hatten einander fo lieb.

Und ber junge Knab zog in Kriege: ."Und wann tommst Du wiederum heim?"

"Das tann ich Dir ja nicht sagen Belches Jahr, welchen Tag, welche Stund"...

Und jest wurde das Nachtlied gesungen und Amrei sang mit aus ber Ferne:

Bur schönen guten Racht, Schatz lebe wohl! Wenn alle Leute schlafen So muß ich wachen, Muß traurig sepn.

Bur schönen guten Nacht, Schatz lebe wohl! Leb immer in Freuden Und ich muß Dich meiben Bis ich wiederum komm.

Wenn ich wiederum tomm, tomm ich recht zu Dir, Und bann thu ich Dich kuffen Und bas schmedt so suße, Schatz, Du bift mein. Schatz, Du bist mein und ich bin Dein! . Und das thut mich erfreuen Und Du wir'sts nicht bereuen, Schatz, lebe wohl!

Man tam endlich am Dorfe an und eine Gruppe nach ber andern siel ab. Barstigele blieb an ihrer Elternhause bei dem Bogelbeerbaum noch lange sinnend und träumend stehen. Sie wollte hinein und der Marann' Alles sagen, gab es jedoch auf. Wärum heute noch die Nachtruhe stören und wozu solls? Sie ging still heimwärts, Alles lag in sestem Schlaf.

Als sie endlich in das Haus eintrat, kam ihr Alles noch viel feltsamer vor als braugen: so fremb, so gar nicht bazugehörig. "Warum kommft bu benn wieber beim? Was willst bu benn eigentlich ba?" Es war ein wunbersames Fragen bas in jedem Tone für sie lag, wie der hund bellte und wie die Treppe knackte, wie die Rube im Stalle brummten, bas Alles war ein Fragen: "Wer kommt benn ba beim? Wer ist benn bas?" Und als fie endlich in ihrer Kammer war, da faß sie still nieder und starrte ins Licht und plötlich ftand fie auf, faste die Ampel und leuchtete bamit in ben Spiegel und sah barin ihr Antlit und sie felber fragte fast immer: "wer ist benn bas?... Und so hat er mich gesehen, so fiehst bu aus," sette ein zweiter Gebanke hinzu. "Es muß ihm boch was an bir gefallen haben, marum hätt' er bich fonft fo angesehen?" Ein stilles Gefühl ber Befriedigung flieg in ihr auf, bas noch gesteigert wurde burch ben Gedanken: "Du bift boch jett auch einmal als eine Berfon angesehen worben, bu bist bis baber immer nur jum Dienen und Helfen für Andere bagewesen. Sut Nacht, Amrei, bas

war einmal ein Tag!" Aber es mußte boch endlich biefer Tag ein Ende baben. Mitternacht war vorliber und Barfüsele legte ein Stud nach bem anbern von ihrer Rleidung gar forglich wieder zusammen. "Gi, ba ift ja noch die Musik, horch, wie ber wiegende Walzer tont!" Sie öffnete bas Kenfter. Es tont feine Mufit, fie liegt ihr nur in ben Ohren. Drunten bei ber schwarzen Marann' fraht icon ber Sahn, Die Frofche quaten, es naben Schritte von Männern, Die bes Weges tommen, bas find wol späte Beimgänger von ber Bochzeit, Die Schritte tonen fo laut in ber Nacht. Die jungen Gäufe im Saufe schnattern in ber Steige. Ja, bie Banfe schlafen nur ftundenweise, so bei Tag, so bei Nacht. Die Baume stehen ftill, unbewegt. Wie ift boch fo ein Baum gang anbers in ber Nacht als am Tage! Solch eine geschloffene bunkle Maffe, wie ein Riefe in feinem Mantel. Wie muß bas fich regen in bem unbewegt ftebenben Baume. Was ist bas für eine Welt, in ber foldes ift! - Rein Windhauch regt sich, und boch ift es wieder wie ein Tropfen von ben Bäumen; bas find wol Raupen und Rafer bie nieberfallen. Gine Wachtel schlägt, bas fann keine andere fein, als die beim Anerhahnwirth eingesperrte. Sie weiß nicht, bak es Nacht ist. Und schau. ber Abenbstern ber bei Sonnenuntergang entfernt und tief unter bem Monde stand, steht jett nabe und über ibm. und je mehr man ihn ansieht, je mehr glänzt Spürt er wol ben Blid eines Menichen? Jest still, horch, wie die Nachtigall schlägt, bas ift ein Gefang, so tief, so weit; ift es benn nur ein einziger Bogel? Und jett, — Amrei schaubert zusammen mit bem Glodenschlag Ein Uhr rutscht ein Riegel von

dem Dache und fällt klatschend auf dem Boden. Amrei zittert, wie von Gespenstersurcht gepackt, sie zwingt sich, noch eine Weile der Nachtigall zuzuhorchen, dann aber schließt sie das Fenster. Ein Nachtsalter, der wie eine große sliegende Naupe mit vielen Flügeln aussieht, hat sich mit in das Dachstüden gewagt und fliegt um das Licht, angezogen und abgestoßen, so gran und granenhaft. Amrei faßt ihn endlich und wirst ihn hinaus in die Nacht.

Indem sie nun Hanbe, Goller und Jade in eine Trube legte, ergriff sie unwillfürlich ihr altes Schreibebuch von der Schule her, das sie noch aufbewahrt hatte, und sie las darin, sie wußte selbst nicht warum, allerlei Sittensprüche. Wie steif und forglich waren die dahin gezeichnet. Ja, es mochte sie aus diesen Blättern etwas annuthen, daß sie doch einmal eine Bergangenheit gehabt, denn es schien, daß das Alles verschwunden war.

"Jest hurtig ins Bett!" rief sie sich zu; aber mit der ganzen Bedachtsamkeit ihres Wesens knüpfte sie die Bänder alle leise und ruhig auf, und verknotete sich einmal eine Schlinge, sie ließ nicht ab die sie mit Fingern, Bähnen und Nabeln auseinander gedracht war. Noch nie in ihrem Leben hatte sie einen Knoten entzwei geschnitten, und noch jest in ihrer hohen Erregung verließ sie nicht ihr bedachtsamer Ordnungssinn, und es gelang ihr das anscheinend Unentwirrbarste zu lösen. Endlich löschte sie ruhig und behutsam die Ampel und lag im Bett; aber sie fand keine Ruhe, rasch sprang sie wieder heraus und legte sich unter das offene Fenster, hineinstarrend in die dunkse Nacht und in das Sternengessimmer, und in keuscher Schamhaftigkeit vor sich selber bedeckte sie Busen und Hals mit beiden Händen.

Das war ein Schauen und Sinnen, so schrankenlos, so wortlos, so nichtswollend und doch Alles fassend, eine Minute Gestorbensein und Leben im All, in der Ewigkeit.

In der Seele dieser armen Magd in der Dachkammer hatte sich aufgethan alles unendliche Leben, alle Hoheit und alle Seligkeit, die der Mensch in sich schließt, und diese Hoheit fragt nicht, wer ist es, aus dem ich erstehe, und die ewigen Sterne erglänzen über der niedersten Hilte. . . .

Ein Windzug, der das Fenster klappend zuschlug, weckte Amrei auf, sie wußte nicht, wie sie ins Bett gekommen war, und jest war Tag.

## 11. Wie's im Liede steht.

"Rein Fener, teine Kohle Kann brennen fo beiß, Als heimlich stille Liebe, Bon ber Niemand nichts weiß,"

So fang Amrei Morgens am Herbfeuer stehenb, während Alles im Haufe noch follief.

Der Roßbub, ber ben Pferden zum ersten Male Futter aufstedte, kam in die Küche und holte sich eine Rohle für seine Pfeise.

"Was thuft benn bu icon fo fruh auf, wenn bie Spaten murren?" fragte er Barfufele.

"Ich mache eine Tränke für die Kälberkuh," antwortete Barfüßele, Mehl und Kleie einrührend, ohne sich umszuschauen.

"Ich und ber Oberknecht wir haben bich gestern Abend beim Tanz noch gesucht, aber du bist nirgends zu sinden gewesen," sagte der Roßbub. "Freisich, du hast nimmer tanzen wollen; du bist zufrieden, daß dich der fremde Brinz zum Narren gehalten hat."

"Es ift kein Prinz und er hat mich nicht zum Narren gehabt. Und ware bas auch, ich möcht' lieber von so einem zum Narren als von dir und dem Oberknecht zum Gescheiten gehabt sein." "Warum hat er bir aber nicht gesagt, wer er ist?"
"Weil ich ihn nicht gefragt habe," erwiederte Barfüßele.

Der Roßbub machte einen berben Wit und lachte selber barliber; benn es giebt Gebiete, in benen ber Einfältigste noch wisig ist. Das Antlit Barfüßeles flammte auf in boppelter Röthe, angeglüht vom herbseuer und von innerer Flamme, sie knirschte die Zähne über einanber und jest sagte sie:

"Ich will dir was sagen: du mußt felber wissen was du werth bist und ich kann dir's nicht verbieten, daß du vor dir selber keinen Respect hast; aber das kann ich dir verbieten, daß du vor mir keinen Respect hast. Das sag' ich dir. Und jetzt gehst du hinaus aus der Küche, du hast hier nichts zu thun, und wenn du nicht gleich gehst, will ich dir zeigen, wie man hinauskommt."

"Willft bu bie Meiftersleute weden?"

"Ich brauch' fie nicht," rief Barfüßele und hob ein brennendes Scheit vom Herbe, bas Matternd Funken sprühte. "Fort, ober ich zeichne dich."

Der Roßbub schlich mit gezwungenem Lachen bavon. Barfüßele aber schürzte sich hoch auf und ging schwer aufathment mit der bampsenden Tranke hinab in den Stall.

Die Kälberkuh schien es mit Dank zu empfinden, daß fie schon in so früher Stunde bedacht wurde, sie brummte, setzte mehrmals ab im Saufen und schaute Barfüßele mit großen Augen an.

"Ja, jetzt werd' ich viel gefragt und gehänselt werden," fagte Barfüffele vor fich hin, "aber was thuts?"

Mit bem Melffübel auf eine andere Ruh losgebend fang fie:

"Dreh dich um und breh bich um Rothg'schedete Kuh, Wer wird dich denn mellen Wenn ich heirathen thu?"

"Dummes Zeug!" fette fie bann, wie fich felbst ausfcheltend bingu. Sie vollführte ihre Arbeit nun ftill, und allmälig erwachte bas Leben im Haufe, und kaum war Rofel erwacht, als fie Barfukele nachlief und fie ausschalt, benn Rosel hatte ein icones Salstuch verloren. Sie behauptete, sie habe es Barfugele jum Anfbewahren gegeben, biefe aber habe in ihrer Mannstollheit Alles weggeworfen als ber Fremde fie aufforderte, und wer weiß ob's nicht ein Dieb war, ber ben Gaul und bie Rleiber gestoblen hat und ben man morgen in Retten einbringt. und es fei eine Schande gewesen, wie Barfugele laut beim Tanze gejauchzt habe, und fie folle fich in Acht nehmen, benn ber Enzian-Balentin habe gefagt: wenn eine henne fraht wie ein Sahn, schlägt bas Wetter ein und gibt's Unglud. Sie habe fie jum erften und letten Male mit zum Tanz genommen; fie babe fich fast bie Augen aus bem Ropfe geschämt, baf fie fich überall babe muffen fagen laffen: fo Gine bient bei Euch. Wenn ihr bie Schwägerin nicht bie Stange hielte und es ihr nachginge, müßte bie Banfehirtin fogleich fort aus bem Baus.

Barfüßele ließ Alles ruhig über sich ergehen, sie hatte heute schon die beiden Endpunkte dessen wahrgenommen, was sie nun erfahren muffe, und sie hatte darauf von selbst gethan, wie sie es nun immer halten wollte: wer sie ausschimpfte, den schittelte sie mit Schweigen von sich, wer sie ausspottete, den trumpfte sie ab. Hatte sie auch nicht immer ein brennendes Scheit bei der Hand wie beim

Roßbuben; sie hatte Blide und Worte, die den gleichen Dienst thaten.

Barflißele konnte ber schwarzen Marann' nicht genug erzählen, was ihr die Rosel anthat im Hause, und da sie es zu Hause nicht thun konnte, ließ Barflißele hier ihre Zunge los und schalt auf die Rosel mit den heftigsten Worten. Schnell aber besann sie sich wieder und sagte:

"Ach Gott, das ist nicht recht, die macht mich jest auch so schlecht, daß ich solche Worte in den Mund nehme."

Die Marann' aber tröstete: "Daß bu so schimpfest, bas ist brav. Schau, wenn man etwas Etelhastes sieht, muß man ausspeien, sonst wird man trank, und wenn man etwas Schlechtes sieht und hört und erfährt, da muß man schimpfen, da muß die Seele auch ausspeien, sonst wird sie schlecht."

Barfüßele mußte lachen über bie wunderlichen Eröftungen der schwarzen Marann'.

Tag um Tag verging in alter Weise und man vergaß bald Hochzeit und Tanz und Alles was dabei geschehen war. Barfüßele aber spürte ein ewiges Hinausbenken, bas sie gar nicht bewältigen konnte.

Es war gut, daß sie der schwarzen Marann' Alles anvertrauen konnte. "Ich meine, ich habe mich verfündigt, daß ich damals so über Alles hinaus lustig war," klagte sie einmal.

"An wem haft bieh verfündigt?"

"3ch meine, Gott ftraft mich bafür."

"D Kind, was machst bu ba? Gott liebt die Menschen wie seine Kinder. Giebt es für Eltern eine größere Freude als ihre Kinder lustig zu sehen? Ein Bater, eine Mutter, die ihre Kinder fröhlich tanzen sehen, sind doppelt glikalich, und so bent' and: Gott hat dir zugesehen mie du getanzt hast und hat sich recht gefreut und beine Eltern haben dich auch tanzen sehen und haben sich auch gefreut. Laß du die ungestorbenen Menschen reden was sie wollen. Wenn mein Ichannes kommt, hei, der kann tanzen! Aber ich sage nichts. Du hast an mir einen Menschen, der dir Recht giebt; was brauchst du benn mehr?"

Freilich, Wort und Beistand ber schwarzen Marann' war tröstlich, aber Barsüßele hatte ihr doch nicht Alles gesagt; es war ihr nicht bloß um das Gerede der Menschen zu thun, und es war nicht mehr wahr, daß sie sich genstigen ließ: nur Einmal vollauf glücklich gewesen zu sein. Sie sehnte sich doch wieder nach dem Manne, der ihr wie eine erlösende Erscheinung gekommen war, der sie so ganz verändert hatte, und nun nichts mehr von ihr wußte.

Ja, Barflißele war sehr verändert. Sie ließ es an keiner Arbeit sehlen, man konnte ihr nichts nachreben; aber eine tiese Schwermuth setzte sich in ihr sest. Jest kam noch ein andrer Grund dazu, der sich vor der Welt offen geltend machen durfte. Dami hatte von Amerika aus noch kein Wort geschrieben und sie vergaß sich so weit, daß sie einmal zur schwarzen Marann' sagte:

"Es heißt nicht umsonst im Sprichwort, wenn man Fener unter einem leeren Topf hat, verbrennt eine arme Seel'. Unter meinem Herzen brennt ein Fener und meine arme Seele verbrennt."

"Was ift benn?"

"Daß ber Dami auch nicht schreibt! Das Warten, bas ist die schrecklichst gemordete Zeit, es giebt keine, die man ärger umbringen kann als mit dem Warten; da ist man ja in keiner Stunde, in keiner Minute mehr babeim, auf keinem Boben mehr fest, und immer mit einem Fuß in der Luft."

"O Kind! Sag' bas nicht, " jammerte die Marann'. "Bas willst benn du vom Warten reden? Denk' an mich und ich warte geduldig und ich warte dis zu meiner letzten Stunde und geb's nicht auf."

In ber Erkenntnif fremben Rummers löste fich ber Schmerz Barfufeles in Thranen auf und fie tlagte: "Mir ift fo fdwer, ich bent' jett immer an's Sterben. viel tausend Rübel Waffer muß ich noch holen und wie viel Sonntage giebt's noch? Man follte fich eigentlich gar nicht so viel grämen, bas Leben bat ja so balb ein Enbe, und wenn die Rofel gantt, bent' ich: ja gant bu nur, wir fterben beibe balb, bann bat's ein End'; und bann überfällt mich wieder eine Angst, baf ich mich so arg vor bem Sterben fürchte. Wenn ich fo liege und will mir benten, wie es ift, wenn ich tobt bin: ich höre nichts, ich sehe nichts, biefes Auge, biefes Ohr ift tobt. Alles ba um mich her ist nicht mehr ba, es wird Tag und ich weiß nichts mehr bavon; man maht, man erntet, ich bin nicht mehr babei. O warum ift benn bas Sterben! . . Was willst bu machen? haben Andre auch sterben muffen und die waren noch mehr als du. Man muft es rubia er= tragen. — Horch, ber Schütz schellt aus," so unterbrach fich Barfüßele in ber seltsamen Rlage, und fie, die eben fterben wollte und wieder nicht sterben wollte, hätte boch gern erfahren, mas ber Dorfschütze noch ausschellt.

"Laß ihn schellen, er beingt bir boch nichts," sagte bie Alte wehmüthig lächelnb. "D was ist ber Mensch! Wie muß Jeder wieder die harte Ruß auszuknacken suchen und

fie boch endlich ungeöffnet bei Seite legen! 3ch will bir fagen, Amrei, mas mit bir ift: Du bist jest sterbensverliebt. Sei frob, fo gut wird es wenigen Menfchen, es wird wenigen Menschen so wohl, bag fie eine rechte Liebe in fich follren; aber nimm bir ein Beifpiel an mir, laf bie Soffnung nicht fahren. Weifit, wer schon bei lebenbigem Leibe gestorben ift? Wer nicht von jedem Tag. absonderlich wer nicht von jedem Frühling meint: Jest fängt bas Leben erft recht an, jest kommt etwas was noch aar nie bagewesen ist. Dir muß es noch gut geben, bu thnft ja lauter Gottesthaten. Bas hast bu an beinem Bruber gethan, mas an mir, mas am alten Robelbauer, was an allen Menschen! Aber es ift gut, daß bu nicht weist, mas bu thuft. Wer Gutes thut und betet und immer baran benkt und sich was brauf einbilbet, ber betet sich burch ben Himmel burch und muß auf ber anbern Seite bie Banfe huten."

"Das hab' ich schon hier gethan, bavon bin ich erlöst," lachte Barfüßele und die Alte suhr fort:

"Mir sagt eine Stimme, daß der, der mit dir getanzt hat, mein Johannes gewesen ist, kein anderer Mensch. Und ich will die's nur sagen: wenn er nicht verheirathet ist, dich muß er nehmen. Sammetkleider hat mein Iohannes immer gern gehabt und ich dent' jetzt so: er läuft jetzt um die Grenze herum, die unser König stirbt, dann kommt er herein ins Land; aber Unrecht ist's, daß er mir nichts sagen läßt und es thut mir so and (sehnsüchtig) nach ihm."

Barfüßele schauberte vor ber unverwistlichen Hoffnungstraft ber schwarzen Marann' und wie sie sich immer und immer an ihr festhielt. Sie erwähnte fortan selten ben Fremben, nur wenn sie von der Hoffnung auf Wiederkehr sprach und dabei Dami nannte, konnte sie sich nicht enthalten, tabei auch innerlich an den Fremden zu denken. Er war ja nicht über dem Meer und konnte doch auch wiederkommen und schreiben; aber freilich, er hat dich ja nicht gefragt: wo du her bist. Wiedeil Tausend Städte und Dörfer und Einsiedelhöfe giedt's in der Welt, vielleicht sucht er dich und findet dich nimmer wieder. Aber nein, er kann ja in Endringen fragen. Er kann nur den Dominik fragen und das Ameile und die werden ihm gut Bescheid geben. Aber ich weiß nicht, wo er ist, ich kann nichts thun.

Es war wiederum Frühling geworden und Amrei stand bei ihren Blumen am Fenster, da kam eine Biene dahergeslogen und saugte sich fest an dem offenen Kelche. Ja so ist's, dachte Barsüssele, so ein Märchen ist wie eine Pflanze sestgewachsen an den Ort, das kann nicht herumgehen und suchen, tas muß warten bis das da zusliegt.

> "Wenn ich ein Böglein war' Und auch zwei Flügelein hätt, Flög ich zu dir; Beil's aber nicht kann sein, Bleib ich allhier.

Bin ich gleich weit von bir, Bin ich boch im Traum bei bir Und red mit bir; Benn ich erwachen thu, Bin ich allein.

Es vergeht kein' Stund in der Nacht, Daß nicht mein Herz erwacht Und an dich denkt — So fang Barfüßele.

Es war wunderbar, wie jetzt alle Lieber auf Barfüfiele gesetzt waren, und wie viel Taufend haben sich diese
schon aus der Seele gefungen und wie viel Taufende
werden sie sich noch aus der Seele singen. Ihr, die ihr
euch sehnt und endlich ein Herz umschlungen haltet, ihr
haltet damit umschlungen das Lieben aller berer, die je
waren und sein werden.

## 12. Er ift gekommen.

Barfüßele stand eines Sonntags Nachmittags nach ihrer Gewohnheit an die Thürpfoste des Hauses gelehnt und schante träumend vor sich hin, da kam der Eufel des Rohlemnathes das Dorf herausgesprungen und winkte schon von Ferne und rief:

"Er ist gekommen! Barfüßele, er ist gekommen!" Barfüßele zitterten die Kniee und mit bebender Stimme rief sie: "Wo ist er? wo?"

"Bei meinem Großvater im Moosbrunnenwald."

"Wo? Wer? Wer fchidt bich?"

"Dein Dami. Er ift brunten im Balb."

Barfüßele mußte sich auf die Steinbant vor dem Hause setzen, aber nur eine Minute, dann bezwang sie sich selbst, richtete sich ftraff auf mit den Worten: "Mein Dami? Mein Bruder?"

"Ja, bes Barfüßeles Dami," sagte ber Knabe treuherzig, "und er hat mir versprochen, bu gabest mir einen Krenzer, wenn ich zu dir Boten gehe und es dir sage; jest gieb mir meinen Krenzer."

"Mein Dami wird bir schon brei bafur geben."

"O nein," fagte ber Knabe, "er hat ja zu meinem Grofpater gebeult, weil er keinen Kreuzer mehr habe."

"Ich habe jest auch keinen," fagte Barfüßele, "aber ich bleib' dir gut dafür."

Sie ging schnell zurud ins Haus, bat die Rebenmagb, an ihrer Statt bes Abends bie Rube zu melten, wenn fie zum Abend nicht wieder ba fei; fie muffe schnell einen Bang machen. Mit Bergklopfen, balb im Born auf Dami, bald in Wehmuth über ihn und fein Ungeschick, balb in Aerger, daß er wieder ba sei und bann wieber in Borwlirfen, bag fie ihrem einzigen Bruber fo begegne, ging Barfufele bas Feld hinaus, bas Thal binab nach bem Moosbrunnenwald. Der Weg zum Roblenmathes war nicht zu verfehlen, obgleich man von bem Fustweg abseits geben mußte. Der Geruch bes Meilers führte unfehlbar zu ihm. — Wie fingen bie Bogel in ben Bäumen und ein jammernbes Menschenfind manbelt brunter hin, und wie traurig muß es Dami fein, ber bas Alles wiederfieht, und es muß ihm hart gegangen fein, wenn er feinen andern Ausweg mehr weiß, als heim und fich an bich hängen und bich aussaugen. Anbre Schwestern haben von ben Brübern eine Bulfe und ich . . . Aber ich will bir jett schon zeigen, Dami, bu mußt bleiben wo ich bich hinstelle und barfit nicht zuden.

In solcherlei Gebanken ging Barfüßele bahin und war endlich beim Kohlenmathes angekommen. Aber sie sah hier keinen Menschen außer dem Kohlenmathes, der vor seiner Blockhütte beim Meiler saß und seine Holzpseise mit beiden Händen hielt und rauchte, deun ein Köhler thut es seinem Meiler nach und raucht immer.

"Hat mich Jemand zum Narren gehabt?" fragte fich Barfüßele. "O bas ware schändlich! Was thue ich benn ben Menschen, daß sie mich zum Narren baben? Aber ich frieg's schon heraus, wer das angestellt hat, der soll mir's bliken."

Mit gebalter Faust und slammenrothem Gesicht stand sie jetzt vor dem Kohlenmathes. Dieser hob kaum das Antlitz nach ihr, viel weniger daß er ein Wort redete; er war, so lang die Sonne schien, fast immer wortlos und nur des Nachts, wenn ihm Niemand in's Auge sehen konnte, sprach er viel und gern.

Barflißele starrte eine Minute in das schwarze Antlit bes Köhlers und dann fragte sie zornig: "wo ist mein Dami?"

Der Alte schüttelte mit bem Kopfe verneinend. Da fragte Barfüßele nochmals mit bem Fuße aufstampfend: "Ift mein Dami bei Euch?"

Der Alte legte bie Hände aus einander und zeigte rechts und links, daß er nicht ba sei.

"Ber hat benn zu mir geschickt?" fragte Barfußele immer heftiger: "So rebet boch!"

Der Röhler wies mit bem rechten Daumen nach ber Seite, wo ein Fusmeg sich um ben Berg hinzog.

"Um Gotteswillen, saget boch ein Wort," brängte Barfüßele vor Zorn weinenb, "nur ein einziges Wort. Ift mein Dami ba ober wo ist er?"

Endlich sagte ber Alte: "Er ist da, dir entgegengegangen, den Fußweg," und gleich als hätte er viel zu viel gesprochen, preßte er rasch die Lippen zusammen und ging um den Meiler.

Da stand nun Barfüßele und lachte höhnisch und wehmilthig über den einfältigen Bruder. "Er schickt nach mir und bleibt doch nicht an einer Stelle, wo man ihn sinden kann; und wenn ich jetzt den Weg hinauf gehe —

wie komte er nur glauben, daß ich den Fußweg gehe? das ist ihm jetzt gewiß auch eingefallen und er geht einen andern und ist nicht mehr zu finden und wir laufen um einander herum wie im Rebel."

Barfügele fette fich ftill auf einen Baumftumpf und in ihr brannte es wie in bem Deiler, bie Flamme fomte nicht ausschlagen, fie mußte ftill in fich vertoblen. Die Bogel fangen, ber Walb raufchte, ach, mas ift tas Alles, wenn tein beller Ton im Bergen flingt . . . Wie aus einem Tranme erinnerte fich jett Barfufele, wie fie einft Liebesgebanken nachgebangen. Wie kommft Du bazu. folches in bir auffommen zu laffen? Saft bu nicht Elend genug an bir und an beinem Bruber? Und ber Gebanke bieser Liebe war ihr jest wie mitten im Winter bie Erinnerung an einen bellen Sommertag. Man tann's nur glauben, daß es einst fo sonnig warm gewesen, aber man weiß nichts mehr bavon. Jest mußte fie lernen was "Warten" beifit: boch oben auf einer Spite, wo taum eine Sand breit Boben; und wenn du erft weifit wie es ift, bist bu im alten Elend und in noch größerem . . .

Sie ging hinein in die Blodhütte des Köhlers, da lag ein Sad loder und taum halb voll, und auf dem Sade stand der Name des Baters.

"D wie bist du herumgeschleppt!" sagte sie fast lant. Sie ging aber schnell über die Erregung ves Gemitthes hinweg und wollte sehen was denn Dami wieder mit zurückgebracht. "Er hat doch mindestens die guten Hemben noch, die du ihm von der Leinwand der schwarzen Maraun' hast machen lassen? Und vielleicht ist auch ein Geschent von dem Ohm aus Amerika darin. Aber wenn er noch etwas Ordentliches hätte, wäre er dann zuerst

zum Roblenmathes im Balbe? Hätte er sich nicht gleich im Dorfe gezeigt?"

Barfüßele hatte Zeit biesen Gebanken nachzuhängen, benn das Sackbändel war wahrhaft kunstmäßig verknetet, und nur ihrer gewohnten Geschicklichkeit und Unablässig-keit gelang es, ihn endlich zu entwirren. Sie that Alles herans was in dem Sacke war und mit zornigem Blicks sagte sie vor sich hin: "O du Garnichts! da ist ja kein heiles Hemd mehr. Du hast jest die Wahk, ob du Betztellump oder Lumpenbettler heißen willst."

Das war keine gute Stimmung, in der sie den Bruder zum erstenmale wieder begrüßen konnte, und dieser mochte es fühlen, denn er stand lauernd am Eingange der Blodbutte, dis Barfüßele wieder Alles in den Sac gethan hatte. Dann trat er auf sie zu und sagte: "Grüß Gott Amrei! Ich bringe dir nichts als schwarze Wäsche, aber du bist sauber und wieder ..."

"O lieber Dami, wie siehst bu aus!" schrie Barfilfele und lag an seinem Halse, aber schnell rif sie sich wieber los und sagte:

"Um Gotteswillen, du riechst ja nach Branntwein. Bist du schon so weit?"

"Nein, ber Kohlenmathes hat mir nur ein bischen Bachholdergeist gegeben, ich hab' auf keinem Bein mehr stehen können; es ist mir schlecht gegangen, aber schlecht bin ich drum nicht geworden, das glaub' mir, ich kann dir's freilich nicht beweisen."

"Ich glaub' dir. Du wirst boch bas Einzige was du auf der Welt hast, nicht betrilgen? D wie verwildert und elend siehst du aus! Du hast ja einen großen Bart wie ein Scheerenschleifer. Das leib' ich nicht, ben mußt du herunter machen. Du bist doch sonst gesund? Es sehlt bir doch nichts?"

"Gefund bin ich und will Solbat werben."

"Was du bist und was du wirst, das wollen wir schon noch überlegen; jetzt sag', wie es dir ergangen ist."

Dami stieß ein Scheit halbverbranntes Holz, von ben sogenannten unbrauchbaren Bränden, mit tem Fuße weg und sagte: "Siehst du? Grab so bin ich; nicht ganz Roble geworden und boch auch kein frisch Holz mehr."

Barfüßele ermahnte ibn, er folle ohne Rlagen erzählen . und nun berichtete Dami eine lange, lange Geschichte wie er es beim Ohm nicht ausgehalten, wie hartherzig und eigennützig ber sei, befonders aber, wie ihm bie Frau ieben Biffen miffconnt habe, ben er im Saufe genog, wie er bann ba und bort gearbeitet, aber immer mehr bie Hartherzigkeit ber Menschen erfahren habe; in Amerika ba könnten bie Menschen einen Anbern im Glend verkommen sehen und schanen nicht nach ihm um. Barfüßele mußte fast lachen als in ber Erzählung immer und immer wieder der Endreim vorkam: "Und ba haben fie mich auf die Strafe geworfen." Sie konnte nicht umbin einzuschalten: "Ja, so bist bu, bu läft bich immer werfen. Bist schon als Kind so gewefen: wenn du einmal gestolpert bift, ba haft bu bich fallen laffen wie ein Stud Bolg. Man muß aus dem Stolper auch einen Sopfer machen, brum sagt man ja im Sprichwort: von Stolpe nach Danzig (tanz ich). Sei luftig. Weißt, was man thun muß, wenn einem die Menschen weh thun wollen?"

"Man muß ihnen aus bem Weg gehen."

"Nein, man muß ihnen weh thun, wenn man fann, und am wehesten thut man ihnen, wenn man sich aufrecht erhält und was vor sich bringt. Aber tu stellst dich immer hin und sagst zur Welt: Thu' mir gut, thu' mir bos, kiss mich, schlag' mich, wie du willst. — Das ist leicht. Du lässest dies geschehen und dann hast Erbarmen mit dir selbst. Wär' mir auch recht, wenn mich ein Anderes ta und bort hinstellte, wenn ich's nicht selbst zu thun hätte; aber du mußt jetzt selbst Einsteher sür dich sein, hast dich genug in der Welt herumstoßen lassen, jetzt zeig' einmal den Meister."

Vorwürfe und Lehren werden einem Unglücklichen gegenüber oft zu ungerechten Härten und auch Dami nahm die Worte der Schwester als solche. Es war fürchterlich, daß sie es nicht einsah, wie er der unglücklichste Mensch auf der Welt sei. Sie konnte ihm streng vorhalten, daß er das nicht glauben möge und wenn er es nicht glaube, so sei es auch nicht. Aber das Schwierigste von Allem ist: einem Menschen den Glauben an sich beizubringen; die Weisten gewinnen ihn erst, nachtem ihnen etwas gelungen ist.

Dami wollte ber herzlosen Schwester kein Wort weiter erzählen und erst später gelang es ihr, daß er ausssührlich von seinen Fahrten und Schicksalen berichtete und wie er zuletzt als Heizer auf einem Dampsschiff nach der alten Welt zurückgekehrt sei. Indem sie ihm jetzt seine selbstquälerische Weichmilthigkeit vorhielt, ward sie inne, daß auch sie nicht frei davon war.

Durch ben fast ausschließlichen Berkehr mit der schwarzen Marann' hatte sie sich gewöhnt, immer so viel von sich zu reden und an sich zu benken, und sie war in ein schweres Wesen gerathen. Jetzt, indem sie den Bruder aufrichtete, that sie es auch unwillkürlich mit sich selbst; denn das ist die geheimnisvolle Macht des Menschenzusammenhanges, daß wir immer, indem wir Anderen helsen, und selbst mit helsen.

"Wir haben vier gesunde Hände," schloß sie, "und da wollen wir sehen, ob wir uns nicht durch die Welt durchschlagen, und durchschlagen ist tausendmal besser als sich durchbetteln. Jeht komm', Dami, jeht komm' mit heim."

Dami wollte sich im Orte gar nicht zeigen, er fürchtete sich vor bem Gespötte, bas von allen Seiten auf ihn losbreche, er wollte vor ber Hand noch versteckt bleiben; aber Barfüßele sagte ihm: "Tetzt gehst mit, am hellen Sonntag, und mitten durch das Dorf und läßst dich ausspotten. Laß sie nur reden und deuten und lachen, dann bist du fertig und bist's los, hast den bittern Kolben aus Einmal verschluckt und nicht tropsenweis."

Erst nach vielem und heftigem Widerstreben und erst nachdem der schweigsame Kohlenmathes auch sein Wort und Barfüsele Recht gegeben hatte, ließ sich Tami süheren. Und in der That hagelte und regnete es von allen Seizten bald grob bald spitz auf des Barfüseles Dami los, det auf Gemeindekosten eine Bergnügungsveise nach Amerika gemacht habe. Nur die schwarze Warann' nahm ihn freundlich auf und ihr zweites Wort war: "Hast Du nichts von meinem Johannes gehört?"

Dami konnte keine Kunde geben. Und in doppelter Beise mußte Dami heute Haare lassen, denn noch am Abend brachte Barfüßele den Bader, der ihm den wilden Bollbart abnehmen und ihm bas landesübliche glatte Gessicht geben mußte.

Schon am andern Mittag wurde Dami aufs Rathhaus

beschieben und da er davor zitterte, er wußte nicht warum, versprach Barflißele ihn zu begleiten und das war gut, wenn es gleich nicht viel half.

Der Gemeinberath verkündete Dami, daß er aus dem Orte ausgewiesen sei; er habe kein Recht hier zu bleiben, um vielleicht der Gemeinde wiederum zur Last zu fallen.

Alle Gemeinderathe ftaunten, da Barfußele hierauf erwiederte:

"Ja wohl, Ihr könnet ihn ausweisen; aber wisset Ihr wann? Wenn ihr hinausgehen könnt auf ben Kirchhof, bort wo unser Bater und unsere Mutter liegt und wenn ihr zu den Begrabenen sagen könnt: Auf! geht fort mit Eurem Kind! — Dann könnt Ihr ihn ausweisen. Man kann Niemand ausweisen aus dem Ort, wo seine Eltern begraben sind, da ist er mehr als daheim; und wenn's tausend und tausend mal da in den Büchern steht (sie beutete auf die gebundenen Regierungsblätter) und anders stehen mag, es geht doch nicht und Ihr könnet nicht."

Ein Gemeinberath sagte bem Schullehrer ins Ohr "biese Reben hat das Barftifele von Riemand anders gelernt als von der schwarzen Marann!" Und der Heilgenpfleger neigte sich zum Schultheiß und sagte: "Warum dulbest du, daß das Aschenbuttel so schrie? Klingle dem Schitz, er soll sie ins Narrenhäusle steden."

Der Schultheiß aber lächelte und erklärte Barfüßele, daß sich die Gemeinde von allen Ueberlasten, die ihr burch ben Dami werden könnten, losgekauft habe, indem sie den größten Theil des Uebersahrtgeldes für ihn auslegte.

"Ja, wo ist er benn jest daheim?" fragte Barfüsele. "Wo man ihn annimmt, aber hier nicht und vor ber Hand nirgends." "Ja, ich bin nirgends baheim," sagte Dami, bem es fast wohl that, immer noch mehr unglücklich zu sein. Jest konnte es boch Niemand längnen, taß es keinem Menschen auf ber Welt schlechter ginge als ihm.

Barfüßele kämpfte noch bagegen, aber sie sah balb, hier half nichts, das Gesetz war wider sie und nun betheuerte sie, daß ihr eher das Blut unter den Nägeln hervorsließen solle, ehe sie je wieder etwas für sich und ihren Bruder von, der Gemeinde annehme und sie versprach alles Erhaltene zurückzuerstatten.

"Soll ich das auch in's Protokoll nehmen?" fragte der Gemeindeschreiber die Umsitzenden und Barfüßele antwortete: "Ja, schreibet's nur, bei euch gilt ja doch nur das Geschriebene." Barfüßele unterzeichnete das Protokoll, aber als dieß geschehen war, wurde dennoch Dami verkündet, daß er als Fremder die Erlandniß habe: drei Tage im Dorse zn bleiben, wenn er die dahin kein Unterkommen gesunden, werde er ausgewiesen und nöthigensfalls mit Zwangsmitteln über die Grenze gebracht.

Ohne weiter ein Wort zu sagen verließ Barsüßele mit Dami ras Rathhaus und Dami weinte darüber, daß sie ihn unnöthig gezwungen habe, ins Dorf zurückzukehren; er wäre besser im Walbe geblieben und hätte sich dadurch den Spott und jett den Kummer erspart, zu wissen, daß er aus seinem Heimathsorte als Fremder ausgewiesen sei. Barsüßele wollte ihm erwiedern, raß es besser sei, wenn man Alles klar wisse und sei es auch das Herbste, aber sie verschluckte das, sie selber sühlte, daß sie alle Kraft brauche, um sich aufrecht zu erhalten; sie fühlte sich auch ausgewiesen mit ihrem Bruder und sie empfand es, daß sie einer Welt gegenüber stand, die sich auf Macht und

Gefete ftütte und fie selber hatte nur die leere Hand; aber fie hielt fich jest aufrechter als je.

Das Ungeschick und Mifgeschick Dami's bruckte fie nicht nieber, benn fo ift ber Menfch: bat er ein Schmerzen bas ihn gang erfüllt, trägt er ein anderes, und fei es noch fo fchwer, oft leichter, als wenn es allein gekommen ware. Und weil Barfufele ein unnennbares Webe empfand, gegen bas fle nichts thun konnte, trug fle bas nennbare, gegen bas fie wirfen tonnte, um fo williger und freier. Sie gonnte sich keine Minute ber Träumerei mehr und ging immer mit straffen Armen und mit geballter Fauft bin und ber, als wollte sie fagen: wo ist benn bie Arbeit und sei es auch die schwerste, ich nehme ste über mich, wenn ich mur mich und meinen Bruder aus ber Abhängigkeit und Berlaffenheit herausbringe. Sie bachte jett felber baran mit Dami ins Elsaß zu wandern und bort in einer Fabrik zu arbeiten. Es fam ihr schrecklich vor, baf fie bas follte; aber fie wollte fich bazu zwingen. Wenn nur ber Commer vorüber war, bann follte es fortgeben, und Lebewohl Beimath! Wir sind ja auch Dabeim in ber frembe.

Der nächste Annehmer, ben die beiden Waisen in der Ortsregierung gehabt hatten, war jetzt machtlos. Der alte Robelbauer lag sower trauf danieder und in der Nacht nach der stürmischen Gemeinderathssitzung verschied er.

Barstifiele und die schwarze Marann' waren diejenigen, die am meisten bei seiner Beerdigung auf dem Kirchhofe weinten. Ja, die schwarze Marann' sagte auf dem Heimwege noch als besonderen Grund: "Der Robelbauer ist der letzte noch Lebende gewesen, mit dem ich einstmals in meinen jungen Jahren getanzt habe. Mein letzter Tänzer ist nun gestorben."

Bald aber hielt sie ihm eine andere Nachrebe, dem es zeigte sich, daß ber Robelbauer, der Barstissele so jahrelang darauf vertröstet hatte, sie in seinem Testamente gar nicht erwähnte, viel weniger ihr etwas vererbte. Als die schwarze Marann' gar nicht aufhören wollte mit Alagen und Schelten sagte Barstissele: "Das geht jest in Einem hin, es ist jest einmal so, es hagelt jest von allen Seiten auf mich los, aber die Sonne wird schon wieder scheinen."

Die Hinterlassenen des Robelbauern schenkten indeß Barsüsele einige Kleider des Alten; sie hätte sie gern zurückgewiesen, aber durfte sie es wagen, jeht noch mehr Trot tund zu geben? Auch Dami wollte die Kleider nicht annehmen, aber er mußte nachgeben. Es schien einmal sein Loos, in den Kleidern allerlei Abgeschiedener sein Leben zu verbringen.

Der Rohlenmathes nahm Dami zu sich in den Wald zum Meiler, und Zuträger sagten dem Dami, er solle nur einen Brozeß anfangen, man könne ihn nicht ausweisen, weil er noch an keinem andern Orte angenommen sei, das sei stillschweigende Boraussetzung beim Aufgeben des Heimatherechtes.

Die Leute schienen sich fast baran zu erlustigen, bag bie armen Baisen weber Zeit noch Gelb hatten, einen Rechtsstreit anzufangen.

Dami schien sich wohlzugefallen in ber Einsamkeit bes Balbes. Es war so nach seiner Art, daß man sich nicht an- und auszuziehen brauchte, und jedesmal am Sonntag Nachmittag kostete es Barfüßele einen Kampf, die sich Dami nur ein bischen reinigte; bann saß sie bei ihm und bem Mathes, und man sprach wenig, und Barfüßele konnte ihre Gedanken nicht abhalten, daß sie in der Irre

umhergingen in der Welt und Den suchten, der sie einst einen ganzen Tag so glücklich gemacht und in den Himmel gehoben hatte. Wußte er nichts mehr von ihr und dachte er nicht mehr an sie? Kann denn der Mensch den andern vergessen, mit dem er einmal so glücklich war?

Es war am Sonntag Morgen gegen Ende Mai, Alles war in ber Rirche. Es hatte am Tage vorher geregnet. Ein frifcher erquidenber Athem hauchte von Berg und Thal, benn bie Sonne fchien bell bernieber. Auch Barfußele hatte in die Kirche geben wollen, aber fie lag wie feftgebannt unter bem Fenfter, mahrend es lautete, und fie verfaumte bie Rirche. Das war feltfam und noch nie geschehen. Run ba es zu fpat war, entschlof fie sich, allein zu bleiben und babeim in ihrem Gefangbuche gu Sie framte in ihrer Trube und war überrascht von allerlei Sachen, Die fie befag. Gie faß auf bem Boben und las eben einen Gefang und fummte ihn halblaut vor fich bin, ba regte fich etwas am Fenfter. Sie schaute sich um, eine weiße Taube steht auf bem Simse und schaut nach ihr, und wie sich die Blide bes Matchens und ber Taube begegnen, fliegt bie Taube bavon und Barfüffele ichaut ihr nach, wie fie hinausfliegt über bas Felb und fich bort niederläft. Diefes Begegnif, bas boch so natürlich war, macht sie plötlich gang froh, und fie nickt immer hinaus ins Weite nach ben Bergen, nach Felb und Wald. Sie ist ben ganzen Tag ungewöhnlich beiter. Sie kann nicht fagen warum, es ist ihr, als ob ibr eine Freude in der Seele jauchtte, sie weiß nicht woher sie fam. Und so oft sie auch am Mittag an die Thurpfoste gelehnt, über die seltsame Erregung die sie fpürt, ben Kopf schüttelt, sie weicht nicht von ihr. "Es

muß sein, es muß boch sein, baß Jemand gut an dich gedacht hat; und warum kann das nicht sein, daß so eine Tande der stille Bote ist, der mir das sagt? Die Thiere leben doch auch auf der Welt, wo die Gedanken der Menschen hin und her sliegen, und wer weiß, ob sie nicht Alles still davon tragen."

Die Menschen, Die an Barfüsele vorlibergingen, konnten nicht ahnen, mas für ein seltsames Leben sich in ihr bewegte.

## 13. Ans einem Mutterhergen.

Während Barfüßele im Dorf und in Feld und Wald träumte und forgte und kummerte, bald von feltsamen Freudenschauern sich durchriefelt fühlte, bald sich wie ausgestoßen vorlam in der weiten Welt, schickten Eltern ihr Kind fort, freilich, damit es um so reicher wiederkäme.

Droben im Allgän, auf dem großen Bauernhose, genannt zur "wilden Reuthe," saß der Landfriedbauer mit seiner Frau bei ihrem jüngsten Sohne, und der Bauer sagte: "Hör einmal Iohannes, jetzt ist mehr als ein Jahr um, seitdem du zurlickgekehrt bist, und ich weiß nicht, was mit dir ist; du bist damals wie ein geschlagener Hund heim gekommen und hast gesagt, du wollest dir lieber hier in der Gegend eine Frau suchen, aber ich sehe nichts davon. Willst du mir noch einmal solgen, dann will ich dir kein Wort mehr zureden."

"Ja, ich will," sagte ber junge Mann, ohne sich aufzurichten.

"Nun gut, versuch's noch einmal, Simmal ift Keinmal, und ich sage bir, bu machst mich und bie Mutter gludlich, wenn bu bir eine Frau nimmst aus unferer Gegend, und am liebsten, wo die Mutter her ist. Ich kann bir's schon in's Gesicht sagen, Bäuerin, es gibt in

ber ganzen Welt nur Einen guten Schlag Weibslent', und ber ist bei uns baheim, und bu bist gescheit, Iohannes, bu wirst schon eine Rechtschaffene sinden, und dann wirst bu es uns noch auf dem Todtenbette danken, daß wir dich in unsere Heimath geschickt haben, dir eine Frau zu holen. Wenn ich mur fort könnte, ich ginge mit dir, und wir Beide sänden schon die Rechte. Aber ich hab' mit unserm Jörg geredet, er will mit dir gehen, wenn du ihn darum ansprichst. Reit' hinüber und sag's ihm."

"Wenn ich meine Meinung sagen barf," erwiederte ber Sohn, "wenn ich noch einmal gehen soll, möcht ich wieder allein. Ich bin einmal so. Das verträgt bei mir kein anderes Aug', ich möcht mit Niemand barüber reden. Wenn's möglich wär' möcht ich am liebsten ungesehen und stumm Alles erkundschaften; und kömmt man nun gar zu Zweit', da ist's so gut, wie wenn man's ausschellen ließ', und Alles putt sich auf."

"Wie du willst," sagte der Bater, "du bist einmal so ans der Art. Weißt was? Mach' dich jetzt gleich auf den Weg; es sehlt uns ein Gespann zu unserm Schimmel, such' dir einen dazu, aber nicht auf dem Markt; und wenn du so in den Häusern herumkommst, kannst du schon viel sehen und kannst auch auf dem Heinweg ein Bernerwägelein kansen. — Der Dominis in Endringen soll ja noch drei Töchter haben wie die Orgelpseisen, such' dir Eine aus, aus dem Haus wäre uns eine Tochter recht."

"Ja," ergänzte bie Mutter "bas Ameile hat gewiß brave Töchter."

"Und beffer mar's," fuhr ber Bater fort, "bu flehst bir einmal in Siebenhöfen bie Amrei an, bes Schmalzgrafen Tochter, bie hat einen ganzen Hof, ben könnte man gut

verkausen, die Siebenhösener Bauern, die schlecken die Finger darnach, wenn sie nur noch Aecker kriegen könnten, und da ist baar Geld, da giebt's keine Zieler; aber ich red' dir weiter nichts zu, du hast ja deine Angen selber bei dir. Komm', mach' dich gleich auf den Weg. Ich sill' dir die Gelogurte voll. Zweihundert Kronenthaler werden genug sein, und der Dominik leiht dir, wenn du mehr brauchst. Gieb Dich nur zu erkennen. Ich kann's noch nicht verstehen, daß du dich damals auf der Hochzeit nicht zu erkennen gegeben hast; es muß dir was geschehen sein, aber ich will nichts wissen."

"Ja, weil er's nicht fagt," ergänzte bie Mutter lächelnb.

Der Bauer machte sich nun gleich baran, die Geldgurte zu füllen. Er brach zwei gestößelte Rollen auf und man sah es ihm an', es that ihm wohl, wie er so die grobe Minze von der einen Hand in die andere laufen ließ. Er machte Häuschen von je zehn Thalern und zählte sie zwei-, dreimal ab, um sich ja nicht zu irren.

"Nun meinetwegen," sagte ber junge Mann und richtete sich auf. — Es ist ber frembe Tänzer, ben wir bei ber Hochzeit in Endringen kennen gelernt. Bald bringt er ben gesattelten Schimmel aus dem Stall, schnallt noch den Mantelsack darauf und ein schöner Wolfshund springt dabei an ihm empor und leckt ihm die Hände.

"Ja, ja, ich nehm' dich mit," fagte ber Bursche zu bem Hunde und erschien zum erstenmale im ganzen Gesicht freundlich und er rief zum Bater hinein in die Stube: "Bater, barf ich ben Lux mitnehmen?"

"Ja, wie du willst," lautete von brinnen die Antwort aus dem Klingen der Thaler heraus. Der Hund schien hin- und Widerrede verstanden zu haben. Er sprang bellend und sich im Kreise drehend im Hose umher.

Der Bursche ging hinein in die Stube und indem er sich die Geldgurte umschnallte sagte er: "Ihr habt Recht Bater, es wird mir jetzt schon wohler, weil ich jetzt aus dem so hinleben mich herausmache, und ich weiß nicht, man soll freilich keinen Aberglauben haben, aber es hat mir doch wohlgethan, daß der Schimmel sich nach mir wendet wie ich in den Stall komme und wiehert, daß der Hund so auch mit will; es ist doch ein gutes Zeichen, und wenu man die Thiere befragen könnte, wer weiß, ob die Einem nicht den besten Aath geben könnten."

Die Mutter lächelte, aber ber Bater sagte: "Bergiß nicht, daß du dich an den Krappenzacher hältst und geh' nicht voran und bind' dich nicht ehe du ihn befragt hast; der kennt das Inwendige aller Menschen auf zehn Stunden Wegs im Umkreis und ist ein lebendiges Hypothekenbuch. Jetzt behüt' dich Gott und laß dir Zeit, du kannst auf zehn Tage ausbleiben."

Bater und Sohn schüttelten sich bie Banbe und bie Mutter sagte: "Ich geb' bir noch ein Stlick bas Geleite."

Der Bursche führte nun das Pferd am Zügel und ging neben der Mutter her, still bis hinaus vor den Hof und erst bei einer Biegung des Weges sagte die Mutter zagend: "Ich möchte dir gern Anweisungen geben."

"Ja, ja, nur zu, ich höre gern brauf."

Run begann die Mutter indem sie die Hand des Sohnes faste: "Bleib stehen, ich kam im Gehen nicht gut reben. — Schau, daß sie dir gefällt, das ist nathrlich

bas Erste; ohne Lieb' ist keine Frend', und ich bin nun eine alte Fran, gelt ich barf Alles sagen?"

"Ja, ja!"

"Wenn du dich nicht darauf freust und es nicht wie ein Gnadengeschen vom Himmel ansiehst, daß du ihr einen Auß geben darst, da ist's die rechte Liebe nicht, aber . . . bleib doch stehen . . . und auch diese Liebe reicht noch nicht aus, da kann sich noch etwas anderes dahinter versteden. Glaub mir . . . " Die alte Frau hielt stotternd inne und wurde skammroth im Gesichte. "Schau, wo der rechte Respekt nicht ist, und wo man nicht Freud daran hat, daß eine Frau grad so eine Sache in die Hand nimmt und grad so wegstellt und nicht anders, da geht's schwer; und vor Allem achte darauf, wie sie sich zu den Dienstboten stellt."

"Ich will Euch immer abnehmen und in klein Geld wechseln, was Ihr meinet, Mutter; bas Sprechen wird Euch schwer. Jeht bas verstehe ich schon. Sie barf nicht zu stolz und nicht zu vertraut sein."

"Das freilich, aber ich seh's einer am Mund an, ob ber Mund schon gestucht und geschimpft und gescholten hat, und ob er's gern thut. Ia, wenn du sie im Aerger weinen sehen, wenn du sie im Zorn ertappen könntest, da wäre sie am besten kennen zu lernen; da springt der versteckte inwendige Mensch heraus und das ist oft einer mit Geierkrallen wie ein Teusel. D Kind! Ich hab' viel ersahren und ins Aug' gesast. Ich seh' daran, wie eine das Licht auslöscht, wie's in ihr aussteht und was sie für ein Gemüth hat. Die so im Borbeigehen mit einem Hui das Licht ausbläst, mag's fünkeln und blaken, das ist eine, die sich auf ihr schnelles Schassen

was einbildet und sie thut roch Alles nur halb und hat keine Ruhe im Gemuth."

"Ja, Mutter, bas machet Ihr mir zu schwer; eine Lotterie ift und bleibt es immer."

"Ja, ja, bu brauchst auch nicht Alles zu behalten, was ich mein', nur so obenhin, wenn bir's nachber vorfommt, wirst schon finden, wie ich's gemeint habe, und bann paf auf: ob sie aut beim Arbeiten rebet, ob sie etwas in die Hand nimmt, wenn fie mit dir fpricht, und nicht allemal still hält, wenn sie ein Wort fagt, und nicht eine Scheinarbeit thut. Ich fage bir, Arbeitsamkeit ist bei einer Frau Alles. Deiner Mutter Reb' ist immer gewesen: ein Mabden barf nie mit leeren Sanben geben und muß über brei Baune fpringen, um ein Feberchen aufzulesen. Und babei muß sie boch beim Schaffen ruhig und stetig sein, nicht so um fich rasen und aufbegebren, als wolle fie jetzt grab' ein Stild von ber Welt herunter reißen. Und wenn sie bir Reb' und Antwort gibt, mert auf, ob sie nicht zu blod' und nicht zu ted ift. Du glaubst gar nicht, bie Madden find gang anders, wenn fie einen Mannsbut feben, als wenn fie unter fich find, und die wo immer gar fo thun, als ob fie bei jedem fagen wollten: frif mich nicht! bas find die schlimmften, aber die fo ein gewettes Mundstlick haben und bie meinen, wenn Jemand in ber Stube fei, burfe bas Maul gar nicht ftill fteben, bie find noch ärger."

Der Bursche lachte und sagte: "Mutter, Ihr solltet einmal predigen geben in der Welt herum und Kirche halten für die Mädchen allein."

"Ja, das könnte ich auch," sagte die Meutter ebenfalls lachend, "aber ich bringe das Letzte zuerst vor. Natürlich, tag bu zuerst brauf siehst, wie fie zu Eltern und Geschwistern steht; bu bist ja selber ein gutes Kind, ba brauch' ich bir nichts zu fagen. Das vierte Gebot kennst bu."

"Ja, Mutter, da seid ruhig und da habe ich mein befonderes Merkzeichen: die viel Wesens von der Elternliebe machen, da ist's nichts; das zeigt sich am besten wie man thut; und wer viel davon schwätzt, ist mild und matt, wenn's an's Thun geht."

"Du bist ja gescheit," sagte die Mutter in spöttischer Glückseligkeit, legte die Hand auf die Brust und schaute zu ihrem Sohne auf: "Soll ich dir noch mehr sagen?"

"Ja, ich bor' Euch immer gern."

"Mir ift, wie wenn ich heut' zum erstemmale fo recht mit tir reben konnte, und wenn ich fterbe, fo habe ich nichts mehr hinter mir was ich vergeffen habe. Das vierte Gebot! ja, ba fällt mir ein was mein Bater einmal gesagt hat. D, ber hat Alles verstanden und viel in Schriften gelefen und ich habe einmal zugehört wie er jum Pfarrer, ber oft bei ihm war, gefagt hat: 3ch weiß ben Grund warum beim vierten Gebot allein eine Belohnung ausgesetzt ift, und man meint boch ba ware es grab am unnöthigsten, benn bas ift ja bas natürlichste, aber es heifit: Ehre Bater und Mutter bamit bu lange lebest!.. damit ist nicht gemeint, daß ein braves Kind flebzig ober achtzig Jahr alt wird; nein, wer Bater und Mutter ehrt, lebt lange, aber rüchwärts. Er hat bas Leben von seinen Eltern in sich, in ber Erinnerung, in Geranken, und bas kann ihm nicht genommen werben und er lebt lange auf Erben wie alt er auch fei. wer Bater und Mutter nicht ehrt, ber ist erst heut auf bie Welt gekommen und morgen nicht mehr ba."

"Mutter, bas ist ein gutes Wort, tas verstehe ich und werde es auch nicht vergessen und meine Kinder sollen's auch lernen; aber je mehr Ihr so redet, je schwerer wird mir's, daß ich Eine sinde; ich meine sie müßte so sein wie Ihr."

"D Kind, sei nicht so einfältig! Mit neunzehn, zwanzig Jahren bin ich auch noch ganz anders gewesen, wild und eigenwillig, und auch jetzt bin ich noch nicht wie ich sein möchte! Aber was ich dir noch sagen wollte? ja, von wegen der Frau. Es ist wunderlich, warum es gerade dir so schwer wird. Aber dir ist von Klein auf Alles schwerer geworden, du hast erst mit zwei Jahren lausen gelernt und kannst doch jetzt springen wie ein Füllen. Nur noch ein paar Kleinigkeiten, aber da kennt man oft Großes draus. Wert auf, wie sie lacht; nicht so pflatschig zum Ausschütten, und nicht so spitzig zum Schnäbelchen machen, nein, so von innen heraus, ich wollt', du wüsstest wie du lachst, dann könntest du's schon abmerken."

Der Sohn mußte hierbei laut auflachen und die Mutter sagte immer: "ja, ja, so ist's, so hat gerad mein Bater auch gelacht, so hat's ihm den Buckel geschüttelt und die Achseln gehoben." Und je mehr die Mutter das sagte, um so mehr mußte der Sohn lachen und sie stimmte endlich selbst mit ein und so oft das Eine aushörte, steckte das fortgesetzte Lachen des Andern es wieder an. Sie setzten sich an einen Wegrain, ließen das Pferd grasen und indem die Mutter ein Maasliedchen abpflückte und damit in der Hand spielte, sagte sie: "Ja das ist auch was, das hat viel zu bedeuten. Sib Acht, ob ihr Blumen gedeihen, da steckt viel drin, mehr als man glaubt."

Man hörte in ber Ferne Mädchen fingen und bie

Mutter sagte: "Merk auch auf, ob sie beim Singen gern gleich die zweite Stimme singt; die wo gern immer den Lon angeben, das hat etwas zu bedeuten; und schau! da kommen Schulkinder, die sagen mir auch was. Wenn du's erkundschaften kannst, ob sie ihr Schreibbuch aus der Schule noch hat, das ist auch wichtig."

"Ja, Mutter, Ihr nehmt noch die ganze Welt zum Wahrzeichen. Was soll benn bas jest zu bebeuten haben, ob sie ihr Schreibbuch noch hat?"

"Daß du noch fragst, bas zeigt, daß du noch nicht ganz gescheit bist. Ein Mädchen, das nicht gern alles ausbewahrt, was einmal gegolten hat, das hat kein rechtes Herz."

Der Sohn hatte während bes Rebens versucht, die Treibschnur an der Beitsche, die sich verknotet hatte, aufzuknüpfen; jetzt holte er das Wesser aus der Tasche und schnitt den Knoten entzwei. Mit dem Finger darauf hinsbeutend, sagte die Mutter:

"Siehst du? das darfst Du thun, aber das Mädchen nicht. Gieb Acht, ob sie einen Knoten schnell zerschneibet; da liegt ein Geheimnis brin."

"Das kann ich errathen," sagte ber Sohn. "Aber Euer Schuhbanbel ist Euch aufgegangen und wir muffen jetzt fort."

"Ja, und du bringst mich damit noch auf was," sagte die Mutter. "Schau, das ist noch eins der besten Zeichen: gieb Acht, wie sie de Schuhe vertritt, nach innen ober nach außen, und ob sie schlürkt und viel Schuhwerk zerreißt."

"Da müßte ich zum Schuhmacher laufen," sagte ber Sohn lächelnb, "o Mutter, Alles bas, was Ihr sagt, bas sindet man nicht bei einander."

"Ja, ja, ich red' zu viel und bu brauchst ja nicht Alles behalten, es soll dich nur daran erinnern, wenn's dir vorkommt. Ich meine nur: nicht was eine hat oder erbt ist die Hauptsache, sondern was eine braucht. Jetzt aber, du weißt, ich habe dich ruhig gehen lassen, jetzt mach' mir dein Herz auf und sag': Was ist dir denn geschehen, daß du voriges Jahr von der Hochzeit in Endringen heim gekommen bist wie behert und seitdem nicht mehr der alte Bursch bist von ehedem? Sag's vielleicht kann ich dir helsen."

"D Mutter, bas könnet ihr nicht, aber ich will's Euch sagen. Ich hab' Eine gesehen, die die Rechte gewesen wäre, aber es ist die Unrechte gewesen."

"Um Gotteswillen! Du hast bich boch nicht in eine Ehefran verliebt?"

"Nein, es ist aber boch die Unrechte gewesen. Was soll ich ba viel brum herum reben? Es war eine Magd."

Der Sohn athmete tief auf und Mutter und Sohn schwiegen eine geraume Weile; endlich legte die Mutter die Hand auf seine Schulter und sagte: "D du bist brav, ich danke Gott, daß er dich so hat werden lassen. Das hast du brav gemacht, daß du dir das aus dem Sinn geschlagen hast. Dein Bater hätt' das nie zugegeben und du weist ja was Batersegen zu bedeuten hat."

"Nein, Mutter, ich will mich nicht braver machen als ich bin; es hat mir felber ganz allein nicht gefallen, daß sie eine Magd ist; das geht nicht und drum bin ich fort. Aber es ist mir doch härter geworden, mir das aus dem Sinn zu bringen als ich geglaubt habe, aber jest ist's vorbei, und es muß vorbei sein, ich habe mir das Wort gegeben, daß ich mich nicht nach ihr erkundige, Niemand

frage wo fie ift und wer fie ist, ich bringe Euch, will's Gott, eine rechte Bauerntochter."

"Du haft toch ben Rechtschaffenen an dem Mädchen gemacht und haft ihm nicht den Kopf verwirrt?"

"Mutter, ba, meine Hand, ich habe mir nichts vor-

"Ich glaube bir," sagte bie Mutter, und brildte mehrmals seine Hand, "und Glud und Segen auf ben Beg."

Der Sohn stieg auf und die Mutter sah ihm nach und jetzt rief sie: "Halt', ich muß dir noch was sagen, ich habe das Beste vergessen."

Der Sohn wendete das Pferd und bei ber Mutter angekommen, sagte er lächelnd: "Aber nicht mahr, Mutter, bas ist das Lette?"

"Ja, und die beste Probe. Frage das Mädchen auch nach den Armen im Ort und dann sauf' herum und horch die Armen aus was sie über-sie reden. Das muß eine schlechte Bauerntochter sein, die nicht ein Armes an der Hand hat, dem sie Gutes thut. Mert' dir das, und jett behitt' dich Gott und reit' scharf zu."

Und wie er nun bavonritt fprach bie Mutter noch ein Gebet auf feinen Weg, bann fehrte fie zurud nach bem Hof.

"Ich hätt' ihm boch noch fagen sollen, daß er sich auch nach des Josenhansen Kindern erkundigen soll, was aus denen geworden ist," sagte die Mutter in seltsamer Erzegung vor sich hin, und wer weiß die verborgenen Wege, die Seele geht, die Strömungen die hinziehen über unserer erkennbaren Schicht oder tief unter ihr? Es erwacht eine längst verklungene Liedz und Tanzweise in deiner Erinnerung, du kannst sie nicht laut singen, du bringst die

Töne nicht zusammen, aber innerlich bewegt es sich dir ganz deutlich und es ist dir als ob du es hörtest. Was ist's, das plöslich diese verklungenen Töne in dir erweckte?

Warum bachte jest die Mutter an diese Kinder, die schon längst aus ihrem Gedächtniß geschwunden waren? War die andächtige Stimmung von jest wie eine Erinnerung an eine andere längst verklungene und erweckte sie damit die begleitenden Umftände berselben? Wer kann die unwägdaren und unsichtbaren Elemente sassen, die hin und her von Mensch zu Mensch von Erinnerung zu Erinnerung schweben und schwingen!

Als bie Mutter in ben hof zurücklam zu bem Bauer, sagte biefer spöttisch:

"Du haft ihm gewiß noch viel Unterweisung gegeben, wie man die beste sischt; ich habe auch dastir vorgesorgt, ich habe voraus an den Krappenzacher geschrieben, der wird ihn schon in die rechten Häuser bringen. Er muß eine bringen, die brav Bagen hat."

"Das Batsenhaben macht die Bravheit nicht aus," entgegnete die Mutter.

"So gescheit bin ich auch, " höhnte ber Bauer, "aber warum soll eine nicht brav sein können und boch auch brav Baten haben?"

Die Mutter schwieg. Nach einer Weile aber sagte sie: "An den Krappenzacher hast ihn gewiesen? Beim Krappenzacher ist der Bub vom Iosenhans untergebracht gewesen." So knüpste sie jest durch den Namen laut an ihre frühere Erinnerung an, und jett erst wurde sie sich bewußt, wessen sie sich erinnert hatte, und kam später bei nachsolgenden Ereignissen, die sich uns bald aufthun werden, noch oft darauf zurück.

"Ich weiß nicht, was du redest," sagte ber Bauer, "was hast du mit dem Kind? Warum sagst du jest nicht, daß ich das gescheit gemacht habe?"

"Ja, ja, bas ist gescheit," bestätigte bie Frau, aber bem Alten genügte bas nachträgliche Lob nicht, und er

ging brumment hinaus.

Ein gewisses ärgerliches Bangen, daß es boch mit bem Johannes schief gehen könne, und daß man sich vielleicht zu sehr übereilt habe, machte ben Alten für die Segenwart und Alles was ihn umgab unwirsch.

## 14. Der Schimmelreiter.

Am Abend besselben Tages, an dem Johannes ansgeritten war von Zusmarshofen, kam der Krappenzacher ins Haus des Rodelbauern und saß mit diesem lange im Hinterstübchen und las ihm leise einen Brief vor.

"Hundert Kronenthaler mußt du mir geben, wenn die Sache ins Reine kommt, und das will ich schriftlich," sagte ber Krappenzacher.

"Ich meine, fünfzig Kronenthaler wären auch genug, bas ist ein schön Stud Gelb."

"Nein, keinen rothen Heller weniger als runde Hundert, und ich schenke dir dabei noch gut und gern hundert, aber ich gönne es dir und beiner Schwester, und thue gern einem im Ort einen Gefallen. Ich bekäme in Endringen und in Siebenhöfen gut und gern das Doppelte. Deine Rosel ist eine rechte Bauerntochter, da kann man nichts dagegen sagen, aber was Besonderes ist sie nicht, da kann man fragen: was kostet das Dutend von denen?"

"Sei ftill, bas leib' ich nicht."

"Ja, ja, will still sein, und bich nicht im Schreiben verwirren. Jest schreib' gleich."

Der Robelbauer mußte bem Krappenzacher willfahren und als er geschrieben hatte, sagte er:

"Wie meinst, soll ich meiner Rosel etwas bavon sagen?"

"Freilich mußt bu bas, aber sie soll sich nichts merken lassen, und auch Niemand im Ort; bas verträgt bes Schnausen nicht, und ein Jedes hat seine Feinde, du und deine Schwester auch. Kannst mir's glauben. Sag' der Rosel, sie soll sich alltagsmäßig anziehen, und die Kühe melken, wenn er kommt. Ich lasse ihn allein zu dir ins Haus, hast ja gelesen, daß der Landsriedbauer schreibt, er habe seinen eignen Kopf, und liefe gleich davon, wenn er merke, daß da etwas angelegt sei. Mußt aber noch schnell heut' Abend hinüberschiefen nach Lanterbach, und dir den Schimmel von deinem Schwager holen lassen; ich will den Freier dann schon durch einen Unterhändler nach einem Gaul zu dir schiefen. Lass' du dir auch nichts merken."

Der Krappenzacher ging weg und ber Robelbaner rief seine Schwester und seine Frau ins hinterstübchen und theilte ihnen unter Angelobung der Geheimhaltung mit, daß morgen ein Freier für die Rosel käme, und zwar ein Mensch wie ein Brinz, der einen Hof habe, wie es keinen zweiten gebe, mit Einem Wort, des Landfriedbauern Iohannes von Zusmarshosen. Er gab nun die weiteren Anordnungen, wie sie der Krappenzacher bestimmt hatte, und empfahl das strengste Geheimhalten.

Nach bem Nachtessen konnte sich indes Rosel nicht enthalten, das Barfüssele zu fragen, ob sie, wenn sie heirathe, gern mit ihr ginge als Magd, sie gäbe ihr doppelt mehr Lohn als sie jetzt habe, und sie brauche dann auch nicht über den Rhein in eine Fabrik. Barfüssele gab ausweichende Antwort, denn sie war nicht geneigt mit der

Rosel zu gehen und wußte, daß diese bei ihrem Antrage noch andere Absichten hatte: sie wollte zuerst ihren Triumph andringen, raß sie einen Mann triege, und was stime einen, und dann sollte Barfüsele ihr das Hauswesen in Stand halten, um das sie sich disher sast gar nichts bekümmert hatte. Das hätte nun Barfüsele gern gethan für eine ihr zugeneigte Herrin, aber nicht für Rosel, und sollte sie einmal von ihrer jetzigen Meisterin sort, dann wollte sie nicht mehr in Dienst, dann lieber sitt sich, sei es auch in der Fabrik mit ihrem Bruder.

Und noch als sich Barfüßele zu Bette legen wollte, rief sie Die Meisterin, und vertraute ihr das Geheimniß mit dem Hinzussigen: "Du hast zwar immer Geduld gehabt mit der Rosel, jetzt aber hab' doppelte, so lange der Freier da ist, daß es keinen Lärm im Hause gibt."

"Ja, ich finde es aber schlecht, daß sie jetzt das einzige Mal die Kilhe melten will; das heißt ja den guten Menschen betrügen, und sie kann ja gar nicht melken."

"Du und ich wir können die Welt nicht andern," sagte die Meisterin, "ich mein', du hast für dich allein schwer genug; laß du Andre treiben was sie wollen."

Barfüßele legte sich mit dem schweren Gedanken nieder, wie doch die Menschen sich gar kein Gewissen daraus machen, einander zu betrügen. Sie wußte zwar nicht, wer der Betrogene sein würde; aber sie hatte tieses Mitleid mit dem armen jungen Mann und schwarz wurde es ihr vor den Augen als sie benken mußte: Wer weiß, vielleicht wird die Rosel mit ihm ebenso angeführt als er mit ihr.

Am Morgen als Barfüßele in aller Frühe zum Fenfter hinaus fah, schrat fie plöglich zurud als ware ihr

ein Schuf an die Stirne gefahren. "Himmel was ift benn bas?" Sie rieb sich hastig bie Angen und rif fie wieder auf und fragte fich, ob sie noch traume. "Das ist ja ber Schimmelreiter von ber Enbringer Hochzeit, er fommt baber ins Dorf, er holt bich, nein, er weiß nichts; aber er foll's wiffen. Rein, nein, was willst du? Er kommt näher, immer näher, er schaut nicht auf. . . Eine boppelt aufgeblübte Relfe fällt von ber Sand Barfüffeles über bem Fensterbrett auf ihn nieber, fie trifft ben Dantelfack seines Pferbes, aber er fieht fte nicht, und fie fällt auf die Straffe und Barfliffele eilt hinab und nimmt bas verrätherische Zeichen wieder zu sich und jetzt geht es ihr auf wie ein neuer fürchterlicher Tag: bas ift ja ber Freier ber Rofel, ber ift's, ben fie gemeint bat am gestrigen Abend. Sie hatte ihn nicht genannt, aber es kann kein Anderer fein, Reiner, und ber foll betrogen werden? Im Schuppen auf bem grünen Rlee, ben fie ben Rühen auffteden wollte, fniete Barfugele und betete inbrunftig ju Gott, daß er ihn bavor bewahren moge, daß er die Rosel befame. Dag er ihr eigen werben follte - fie magte es nicht fich bem Gebanken hinzugeben und nicht ihn zu verscheuchen.

Kaum hatte sie gemolten als sie zur schwarzen Marann' hinüber eilte; sie wollte sie fragen, was sie thun solle; die schwarze Marann' lag schwer krank, sie war sast taub geworden und verstand kaum mehr zusammenshängende Worte, und Barfüssele wagte es nicht, das Gesheimnis, das ihr halb anvertraut worden und das sie halb errathen hatte, so laut zu schreien, daß es die schwarze Marann' verstehen konnte. Es konnten Leute von der Straße es hören. Sie kehrte wieder rathlos nach Hause zurück.

Barfilkele mußte ins Felb und ben ganzen Tag brauffen bleiben beim Einpflanzen ber Rübenseslinge. Bei jebem Schritte fast zögerte sie und wollte zurud und bem Fremben Alles fagen, aber bas Gebot ber Unterthänigkeit eben fo fehr als eine befondere Betrachtung brängte fie fort zu ihrer angewiesenen Bflicht. Wenn er so einfältig und unbefonnen ift, bag er fo fahrläffig bineinrennt, bann ist ihm nicht zu helfen, bann verbient er's nicht besser und — versprochen ist ja noch nicht geheirathet, tröstete sie sich zulett; aber sie war boch ben ganzen Tag voll Unruhe, und als fie Abends heimgekehrt bie Ribe mellte und Rosel mit bem vollen Klibel an einer ausgemoltenen Ruh fag und bell fang, ba borte fie ben Fremben mit bem Bauer im benachbarten Pferhestall. handelte sich um einen Schimmel. Aber woher tam benn ber Schimmel in ben Stall? fie batten ja bisber keinen? Jest fragte ber Frembe: "Wer ist bas, bas baneben fingt?"

"Das ist meine Schwester," sagte ber Bauer und auf bieses Wort hin siel Barfüßele ein und sang die zweite Stimme so mächtig, so trozig, daß sie ihn zwingen wollte, daß er anch fragen milste, wer denn drüben das sei; aber das Singen hatte den Uebelstand, daß man dadurch nicht hören konnte, ob er denn wirklich gefragt habe. Und als Rosel mit dem vollen Kübel über den Hof ging, wo eben jest der Schimmel vorgeführt und beschaut wurde, sagte der Bauer:

"Da, die da, das ist meine Schwester. Rosel! Stell ab und richt was zum Nachteffen, wir haben einen Berwandten zum Gast, ich will ihn schon hinaufbringen."

"Und die Rleine da hat wol die zweite Stimme

gefungen?' fragte ber Fremde. "Ift bas and eine Schwester?"

"Rein, bas ift so halb und halb ein angenommenes Rind; mein Bater ift sein Pfleger gewesen."

Der Bauer wußte recht wohl, daß solche Mildthätigteit ein schöner Anhm eines Hauses sei und darum hatte er es vermieben, Barfüßele gradans Magb zu nennen.

Barfüsele war aber innerlichst froh, daß der Fremde nun doch von ihr wußte. Wenn er gescheit ist, muß er sich bei mir nach der Rosel erkundigen, berechnete sie richtig, und dann war die Anknüpfung gegeben, und er war wenigstens vor Unglika bewahrt.

Rosel trug tas Essen auf, und der Fremde war gar exstaunt, daß so schnell eine so schöne Gasterei hergerichtet sei; er konnte nicht wissen, daß Alles vorbereitet war, und Rosel entschuldigte, daß er einstweilen sürlieb nehmen sollte mit der geringen Auswartung, er sei's gewiß zu Hause besser gewohnt. Sie rechnete nicht ohne Klugheit, daß das Hervorheben eines weltbekannten Ruhmes Jedem wohlthue.

Barfüßele mußte heute in der Küche bleiben und Rosel alles in die Hand geben und immer und immer bat sie: "So sag' mir doch um Gotteswillen, wer ist's benn? Wie heißt er denn?" Aber Rosel gab keine Antwort, und die Meisterin löste endlich das Geheimniß, indem sie erklärte: "Jetzt kannst du's schon sagen, es ist des Landfriedbauern Johannes von Zusmarshosen. Nicht wahr, Amrei, du hast noch ein Andenken von seiner Mutter?"

"Ja, ja," sagte Barfüßele, und sie mußte sich auf ben Herb niebersetzen, so war es ihr in die Kniee gesahren. Wie wunderbar war das Alles! Also der Sohn ihrer ersten Wohlthäterin ist es. "Ann muß ihm geholfen werben, und wenn bas ganze Dorf mich steinigt, ich leid's nicht!" sprach sie in sich hinein.

Der Fremde ging fort, man gab ihm das Geleite, aber noch auf der Treppe kehrte er wieder um und sagte: "Meine Pfeise ist mir ausgegangen, und ich zünd' mir sie am liebsten mit einer Kohle an." Er wollte offenbar nunstern, wie es in der Küche aussähe. Die Rosel drängte sich vor ihm herein, und reichte ihm mit einer Jange eine Kohle, sie stand gerade vor Barfüßele, das hinten an der Ese auf dem Herb saß.

Und noch spät in ber Nacht, als Alles im Haufe foon folief, verließ Barfugele baffelbe und rannte im Dorfe hin und ber. Sie fucht Jemanden, bem fie es fagen könnte, damit er den Johannes warne, aber fie weiß Riemand. Balt, ba wohnt ber Beiligenpfleger, ber ift ein Weind bes Robelbauern, und ber weiß alles geschmälzt angubringen; aber . . ju einem Feinde beines Meifters gebst bu nicht, und überhaupt zu Reinem bier. Saft fcon Feinde genug von ber Gemeinderathefitzung ber wegen bes Dami. Ja, ber Dami, ber fann's. Warum nicht? Ein Mann fann eber bavon reben, mas fann man ihm Binterhältiges zutrauen? Und ber Johannes, ja, fo beifit er, er wird ihm das nicht vergeffen, ja, und bann hat ber Dami einen Annehmer, und was für einen! So einen Mann! Go eine Familie! Da fann's ihm nicht mehr fehlen. Rein, ber Dami barf sich nicht ins Dorf magen. D lieber Gott, er ift ja ausgewiesen! Aber ber Roblenmathes, ber könnte es, und vielleicht boch ber Dami.

hin und her wie ein Irrlicht schweifte ihr Denken, und sie selber irrte burch bie Feldwege, ohne zu wiffen wohin, und es war ihr beute so schreckhaft, wie bas immer ift, wenn man nichts weiß von der Welt und in Gebanken so babin geht; sie erschrak vor jedent Tone, bie Frofde im Beiber tradzten fo fürchterlich, und bie Schnarren in ben Wiefen fo heimtlichifch, bie Baume steben so schwarz in die Nacht hinein. Es hat heute gegen Endringen zu gewittert. Der Himmel ist von fliegenden Wolfen überzogen, nur manchmal blinkt ein Stern bervor. Barfugele eilt burch bas Felb in ben Walb, fie will boch zum Dami, fie muß fich wenigstens mit einem Menschen bavon ausreben. Wie ift es im Walb so buntel! Was ift bas für ein Bogel, ber jetzt in ber Nacht zwit- . schert, fast wie eine Amsel, wenn sie am Abend heimflieat. und "ich tomm' tomm' tomm'; tomm' fcon, tomm' schon!" lautet ber Rlang? Und jest schlägt bie Rachtigall, so ohne Athembolen, so von innen beraus, quellend, sprubelud, leife riefelnd, wie ein Waldquell, ber aus bem Innersten ber Erbe gespeist wirb.

Mehr hin und her schlängelten sich nicht die Wurzeln auf dem Waldwege, als die Gedanken Barfüßeles durcheinander liefen.

"Rein, ber Plan ist nichts! Geh nur wieder heim," sagte sie sich endlich, und kehrte um, aber noch lange wanderte sie in den Feldern umher, sie glaubte nicht mehr an Irrlichter, aber heute war es doch, als ob sie eines hin- und herführte, und heute zum erstenmale spürte sie auch, daß sie im Nachtthau so lange barfuß umherging, und dabei brannten ihr die Wangen. In Schweiß gebadet kam sie endlich heim in ihre Kammer.

## 15. **G**ebannt und erlöst.

Am Morgen als Barfüßele erwachte, lag das Halsgeschmeide, das sie einst von der Landsriedbäuerin erhalten, auf ihrem Bette; sie mußte sich lange besimnen, dis sie sich erinnerte, daß sie dasselbe noch gestern Abend heransgenommen und lange betrachtet hatte.

Als sie sich aufrichten wollte, waren ihr alle Glieber wie zerschlagen und die Hände milhsam ineinander klam-

mernb jammerte fie:

"Um Gotteswillen nur jett nicht trank fein! Ich habe keine Zeit bazu, ich kann jett nicht." Wie im Zorn gegen ihren Körper, ihn mit der Willenskraft gewaltsam bezwingend, stand sie auf, aber wie erschrak sie, als sie jett sich in dem kleinen Spiegel betrachtete. Ihr ganzes Gesteht war geschwollen. "Das ist die Strafe, weil du gestern Racht noch so herum gelaufen bist und hast fremde Menschen und auch böse zu Hilfe rufen wollen." Sie schlug sich wie zur Züchtigung ins schmerzende Gesicht, nun aber verband sie sich über und über und ging an ihre Arbeit.

Als die Meisterin sie sah, wollte sie, daß sie sich zu Bette lege, aber die Rosel schimpfte, das sei eine Bosheit des Barfusele, daß sie jetzt trank sein wolle, sie habe das zum Possen gethan, weil sie wisse, daß man fle jetzt nöthig habe. Barfitzele war fill und als sie im Schuppen war und Klee in die Rause stedte, ba sagte eine helle Stimme: "Guten Morgen! Schon fleißig?"

Es war feine Stimme.

"Nur ein bisle," antwortete Barfüßele und biß dann bie Bähne über einander, vor Allem über den neidischen Teufel, der sie so verhert und entstellt hatte, daß er sie unmöglich erkennen konnte.

Sollte fie fich jest zu erkennen geben? Man muß es abwarten.

Während sie nun molt, fragte Johannes Allerlei. Zuerst über das Milchergebniß ber Kihe und ob man verkaufe und wie, und wer buttere und ob vielleicht eines
im Hause Buch barüber führe.

Barfliffele zitterte, es mar jest in ihrer Sand, ihre Rebenbuhlerin zu beseitigen, indem sie zeigte wie fie war; aber wie feltfam zusammengesponnen find bie Faben alles Thuns! Sie schämte fich vor Allem, über ihre Meistersleute schlecht zu fprechen, obgleich fie nur eigentlich bie Rosel getroffen batte, benn bie Anderen maren brav, aber fie wußte, bag es auch einen Dienstboten fchanbet, wenn er bas innere Wefen bes Baufes jur Schande preisgiebt und sie sicherte sich baber, indem sie zuerst fagte: bas stebe einem Dienstboten nicht wohl an, feine Meistersleute zu beurtheilen; "und gutherzig find fie Alle," fette fle in innerem Gerechtigkeitssinn hinzu, benn in ber That war dies auch Rosel trot ihres heftigen und herrischen Wesens. Jest fiel ihr was Gutes ein. Sagte sie gleich wie die Rosel sei, so reiste er schnell wieder ab, er war bann freilich von ber Rosel los, aber er mar bann auch fort, und mit kluger Rebe fagte fie baber:

"Ihr scheint mir bedachtsam, wie auch Eure Eltern ben Namen dassir haben. Ihr wisset aber, daß man kein Stückle Bieh in Einem Tag recht kennt; so mein' ich, Ihr solltet ein bischen hier bleiben und nachher können auch wir Zwei einander besser kennen lernen und da wird dann schon ein Wort das andre geben, und wenn ich Euch dienstlich sein kann, an mir soll's nicht sehlen. Ich weiß zwar nicht, warum Ihr so viel ausfraget . . ."

"D bu bift ein Schelm, aber bu gefällst mir," fagte Johannes.

Barfüßele zuckte zusammen, so bag die Ruh vor ihr zurücknich und fie fast den Melkfübel verschüttete.

"Und du follst auch ein gutes Trinkgelb haben," setzte Johannes hinzu und ließ einen Thaler, den er schon in der Hand gehabt, wieder in die Tasche fallen.

"Ich will Ench noch 'was fagen," begann Barfüßele nochmals, als sie sich zu einer andern Ruh begab. "Der Heiligenpsleger ist ein Feind von meinem Meister, daß Ihr das ja wisset, wenn er sich an Euch anklammern will."

"Ja, ja, ich seh' schon, mit dir kann man reben; aber bu hast ja ein geschwollenes Gesicht, ben Kopf versbinden, das hilft dir nichts, wenn du so barfuß gehst."

"Ich bin's so gewohnt," sagte Barfüßele, "aber ich will Such folgen. Ich banke."

Man hörte oben Schritte fich nahen. "Wir reben schon noch mehr mit einander, "schloß ber Bursche und ging babon.

"Ich banke bir, bider Baden!" sagte Barflißele hinter ihm brein und hätschelte sich bie geschwollene Wange, "bu bist gescheit gewesen; durch dich kann ich ja mit ihm reden, wie wenn ich nicht da wäre, unter der Larve wie der Fastnachtshansel. Juchhe! das ist lustig." Wanderbar war's, wie diese innere Frendigkeit ihr körperliches Fiebern sast aussche, nur milde war sie, unsäglich müde, und es war ihr theils lieb, theils wehe, als sie den Oberknecht das Bernerwägelein schmieren sah und hörte, daß der Meister jetzt gleich mit dem Fremden über Land sahren wolle. Sie eilte in die Küche und da hörte sie, wie in der Stude der Bauer zu Iohannes sagte: "Wenn du reiten willst, Iohannes, das wäre ganz geschickt; da könntest du zu mir aus Bernerwägelein sitzen Rosel, und du Iohannes reitest neben her."

"Da fährt die Bäuerin aber auch mit," feste Johannes nach einer Baufe hinzu.

"Ich habe ein Kind an ber Bruft, ich tann nicht weg," fagte die Bäuerin.

"Und ich mag auch nicht so am Werktag im Land herumfahren," ergänzte Rosel.

"Dh mas! Wenn so ein Better da ist, darst du schon einen freien Tag machen," drängte der Bauer, denn er wollte, daß Johannes alsbald mit der Rosel beim Furchenbauer ankomme, damit sich dieser keine Hoffnung mache für eine seiner Töchter; zugleich wußte er auch, daß so eine kleine Aussahrt über Land ihr Gutes habe und die Leute rascher zusammenbringe als achttägiger Besuch im Hause. Iohannes schwieg und der Bauer in seinem innern Drängen sieß ihn an und sagte halblaut: "Red' ihr doch zu; es kann sein, sie solgt dir eher und geht mit."

"Ich mein'," sagte Ishannes laut, "beine Schwester hat Recht, daß sie nicht so mitten in ber Woche im Land herumfahren will. Ich spann' meinen Schimmel zu beinem, bann können wir auch sehen wie sie mit einander gehen

und zum Rachteffen find wir wieder ba, wenn nicht schon früher."

Barfüßele, die das Alles hörte, diß sich auf die Lippen und konnte sich fast gar nicht halten vor Lachen über die Rede des Johannes, "ja, dachte sie vor sich hin, den habt ihr noch nicht am Halfter geschweige benn am Zanm, der läßt sich nicht gleich in der Welt herumführen wie versprochen, daß er nicht mehr zurückkann."

Sie mußte ihr Tuch von bem Gesichte abthun, so beif wurde es ihr vor Freude.

Das war nun ein seltsamer Tag heute im Hause und Rosel erzählte halb ärgerlich, was sür wunderliche Fragen der Johannes an sie gestellt habe, und Barsüssele jubelte innerlich, denn Alles das was er wissen wollte und wovon sie sich recht gut abnehmen konnte, warum er es fragte, alles das war ja in ihr erfüllt. Aber was nitzt das? Er kennt dich nicht, und wenn er dich auch kennt, du bist ein armes Waisensind und in Dienst, da kann nimmer was drans werden. Er kennt dich nicht und wird dich nicht fragen.

Am Abend als die beiden Männer zurücklehrten, hatte Barflisele schon das Tuch um die Stirne abnehmen können, nur das um Kinn und Schläfe gebundene aber mußte ste noch behalten und breit vorziehen.

Iohannes schien jetzt weber Wort noch Blick für sie zu haben. Dagegen war sein Hund bei ihr in der Kliche und sie gab ihm zu fressen und streichelte ihn und redete auf ihn hinein: "Ja! Wenn du ihm nur Alles sagen könntest, du wilrdest ihm gewiß alles tren berichten!"

Der Hund legte seinen Kopf in ben Schooß Barfüßeles und schaute sie mit berftändnifreichen Angen an, bann schütteite er ben Kopf, wie wenn er sagen wollte: es ist hart, ich kann leiber Gottes nicht reben.

Jest ging Barfüßele hinein in die Kammer und sang die Kinder, die schon lange schliesen, noch einmal ein mit allerlei Liebern, aber den Walzer, den sie einst mit Johannes getanzt, sang sie am meisten. Johannes horchte wie verwirrt darauf hin und schien abwesend in seinen Reden. Rosel ging in die Kammer und hieß Barfüßele schweigen.

Roch spät in ber Nacht, als Barfüßele eben für die schwarze Marann' Wasser geholt hatte und mit dem vollen Rübel auf dem Kopfe nach dem Elternhause ging, begegnete ihr eben Iohannes, der sich nach dem Wirthshause begab. Mit gepreßter Stimme sagte sie: "Guten Abend!"

"Ei, bu bift's?" fagte Johannes, "wohin benn noch

mit bem Waffer?"

"Bu ber fcwarzen Marann'."

"Wer ift benn bas?"

"Eine arme bettlägerige Frau."

"Die Rosel hat mir ja gesagt, es gebe hier keine Armen?"

"O, lieber Gott, mehr als genug; aber die Rosel hat's gewiß nur gesagt, weil sie meint, es ware eine Schande für das Dorf. Gutmüthig ist sie, das könnt Ihr mir glauben, sie schenkt gern weg."

"Du bist eine gute Bertheibigerin, aber bleib' nicht stehen mit bem schweren Kübel. Darf ich mit bir geben?"

"Warum nicht?"

"Du hast Recht, du gehst einen guten Weg und da bist du behütet und vor mir brauchst du dich gar nicht zu fürchten." "Ich fürchte mich vor Niemand und am wenigsten vor Ench. Ich hab's Euch heute angesehen, daß Ihr gut seid."

"Bo benn?"

"Weil Ihr mir gerathen habt, wie ich das geschwollene Gesicht wegbringe; es hat mir schon gehalfen, ich hab' jest Schuhe an."

"Das ist brav von dir, daß du folgst," sagte Johansnes mit Wohlgefallen und der Hund schien das Wohlgefallen an Barfüßele zu bemerken, denn er sprang an ihr hinauf und leckte ihre freie Hand.

"Komm her, Lux," befahl Johannes.

"Nein, lasset ihn nur," entgegnete Barfüßele, "wir sind schon gute Freunde, er ist heute bei mir in ber Kliche gewesen; mich und meinen Bruder haben die Hunde alle gern."

"So? bu haft auch noch einen Bruber?"

"Ja, und da hab' ich Euch bitten wollen, Ihr thätet Euch einen Gotteslohn erwerben, wenn Ihr ihn als Knecht zu Euch nehmen könntet; er wird Euch gewiß sein Lebenlang treu bienen."

"Wo ift benn bein Bruber?"

"Da brunten im Walbe, er ist vor der Hand Kohlenbrenner."

"Ja, wir haben wenig Wald und gar keine Röhlerei, einen Senn' könnt' ich eher brauchen."

"Ja, dazu wird er sich auch anschicken. Jest, da ist das Haus."

"Ich warte, bis du wieder kommst," sagte Johannes, und Barfüsele ging hinein, das Wasser abzustellen das Feuer herzurichten, und der Marann' frisch zu betten.

Muerbach, Barfüßele.

Als sie herans tam, stand Johannes noch ba, ber Hund sprang ihr entgegen, und lange stand sie hier noch bei Johannes an bem Bogelbeerbaum, ber flüsterte so still und wiegte seine Zweige, und sie sprachen über alelerlei, und Johannes lobte ihre Klugheit und ihren regen Sinn, und sagte zuletzt: "Wenn du einmal beinen Plat ändern willst, du wärst die rechte Person silr meine Mutter."

"Das ist das größte Lob, was mir ein Mensch auf der Welt hätte sagen können," betheuerte Barfüßele, "und ich habe noch ein Andenken von ihr." Sie erzählte mun die Begebenheit aus der Kinderzeit, und Beide lachten, als Barfüßele bemerkte, wie der Dami es nicht vergessen wolle, daß die Landfriedbänerin ihm noch ein Paar lederne Hosen schuldig sei.

"Er foll fie haben," betheuerte Johannes.

Sie gingen noch mit einander bas Dorf hinein, und Johannes gab ihr eine Hand jur "Guten Racht."

Barfüßele wollte ihm sagen, daß er ihr schon einmal eine Hand gegeben, aber wie von dem Gedanken erschreckt, flog sie davon und hinein ins Haus. Sie gab ihm keine Antwort auf seine Gute Nacht! Johannes ging sinnend und innerlich verwirrt in seine Herberge im Auerhahn.

Barfüsele aber fand am andern Morgen den dicken Backen wie weggeblasen, und lustiger trällerte es noch nie durch Haus, Hof und Stall und Schener, als am hentigen Tage, und heute auch follte sich's entscheen, heute mußte sich Johannes erklären. Der Robelbauer wollte seine Schwester nicht länger ins Geschrei bringen, wenn's vielleicht doch nichts wäre.

Faft ben ganzen Tag faß Johannes brinnen in ber Stube bei ber Rofel, fie nahte an einem Mannshembe,

und gegen Abend famen bie Schwiegereltern bes Robelbauern und andere Gefrennbete. Es muß fich entscheiben.

In der Küche prozelte der Braten, und das Fichtenholz knackte, und die Wangen Barküßeles brannten von dem Fener auf dem Herde und von innerem Fener angefacht. Der Krappenzacher ging ab und zu, herauf und herunter in großer Geschäftigkeit, er that im ganzen Haufe wie daheim, und rauchte aus der Pfeise des Robelbauern.

"Alfo ift's boch entschieden!" klagte Barfüßele in fich binein.

Es war Nacht geworben, und viele Lichter brannten im Hause, Rosel ging hoch aufgeputzt zwischen Stube und Küche hin und her und wußte doch nichts anzurühren. Eine alte Frau, die ehemals als Köchin in der der Stadt gedient hatte, war mit zum Kochen angenommen worden. Es war Alles bereit.

Jetzt sagte die junge Bäuerin zu Barfüßele: "Seh nauf und mach' dich g'sunntigt" (sonntäglich angekleidet). "Warum?"

"Du mußt heute aufwarten, du friegst dann auch ein beffer Letzgeld."

"Ich möchte in ber Kliche bleiben."

"Nein, thu' was ich dir gesagt habe, und mach' hurtig." Amrei ging in ihre Kammer, und todmilbe setzte sie sich eine Minute verschnausend auf ihre Truhe; es war ihr so dang, so schwer, — wenn sie nur jetzt einschlasen und nimmer auswachen könnte. Aber die Pflicht rief, und kaum hatte sie das erste Stüd ihres Sonntagsgewandes in der Hand, als Freude in ihr aufblitzte, und das Abendroth, das einen hellen Strahl in die Dachkammer schickte, zitterte auf den bochgerötheten Wangen Amrei's.

"Mach' dich g'funntigt!" Sie hatte nur Ein Sonntagsfleid, und bas war jenes, das fie ramals beim Tanze auf der Nachhochzeit in Endringen angehabt, und jedes Biegen und Rauschen des Gewandes tönte Freude und jenen Walzer, den sie damals getanzt; aber wie die Nacht rasch hereinsant und Amrei nur noch im Dunkeln alles festknüpfte, so bannte sie auch wieder alle Frende hinweg, und sie sagte sich nur, daß sie Johannes zu Ehren sich soankleide, und um ihm zu zeigen, wie sehr sie Alles, was aus seiner Familie komme, hochhalte, band sie zuletzt auch noch den Anhenker unt.

So fam Barfüßele zum Tanze geschmückt, wie bamals in Enbringen, von ihrer Kammer herab.

"Was ist das? Was hast du dich so anzuziehen?" schrie Rosel im Aerger und in der Unruhe, daß der Bräntigam so lang ausblieb. "Was hast du deinen ganzen Reichthum an? Ist das eine Magd, die so ein Halsband anhat und so eine Denkmünze? Was muß er davon denken! Gleich thust du das herunter!"

"Nein, bas thu' ich nicht, bas hat mir feine Mutter geschenkt, wie ich noch ein kleines Kind war und bas hab' ich angehabt wie wir in Endringen mit einander getanzt haben."

Man hörte etwas fallen auf der Treppe, aber Niemand achtete darauf, denn Rosel schrie jett:

"So, bu nichtsnutzige verteufelte Hex, bu wärst ja in Lumpen verfault, wenn man dich nicht herausgenom= men hätte, bu willst mir meinen Bräutigam wegnehmen?"

"Heiß' ihn nicht so, ehe er's ift," antwortete Amrei mit einer seltsamen Mischung von Tönen und die alte Köchin aus ber Küche rief: "Das Barfüßele hat Recht, man barf ein Kind nicht bei seinem Namen nennen, eh' es getauft ist; bas ist lebensgefährlich."

Amrei lachte und die Rofel fchrie:

"Warum lachst bu?"

"Soll ich heulen?" fagte Barfüßele, "ich hätte Grund gemug, aber ich mag nicht."

"Wart', ich will dir zeigen was du mußt," schrie Rosel: "ba!" und sie rif Barfußele nieder auf den Boden und schlug ihr ins Gesicht.

"Ich will mich ja ausziehen, laß los!" schrie Barfilfiele, aber Rosel ließ ohnedies ab, benn wie aus dem Boben heraus gewachsen, stand jetzt Johannes vor ihr.

Er war leichenblaß, seine Lippen bebten, er konnte kein Wort hervorbringen und legte nur bie Hand schligend auf Barfiffele, die noch auf ber Erbe kniete.

Barflifele war die erste, die ein Wort sagte und sie rief: "Glaubet mir, Johannes, sie ist noch nie so gewesen, in ihrem ganzen Leben nicht, und ich bin Schuld . . . . "

"Ja, du bist Schuld, und komm, mit mir gehst du, und mein bist du! Willst du? Ich hab' dich gefunden und habe dich nicht gesucht! und jetzt bleibst du bei mir, meine Frau. Das hat Gott gewollt."

Wer jest in das Auge Barflißeles hätte sehen können! Aber noch hat kein sterbliches Auge den Blitz am Himmel völlig ersaßt, und erwarte es ihn noch so sest, es wird doch geblendet; und es giebt Blitze im Menschenauge, die nie und nimmer sest gesehen, es giebt Regungen im Menschengemüthe, die nie und nimmer sest gesaßt werden; sie schwingen sich über die Welt und lassen sich nicht halten.

Ein rascher Freudenblit wie er in bem Auge erglänzen mußte, bem fich ber himmel aufthut, hatte aus bem

Antlite Amreis gezuckt und jetzt bebeckte sie das Gesicht mit beiden Händen und die Thränen quollen ihr zwischen den Fingern hervor. Iohannes hielt seine Hand auf ihr.

Alle Gefreundeten waren herzugekommen, und fahen

staunend was hier vorging.

"Was ift benn bas mit bem Barfüßele? Was ift benn ba?" lärmte ber Robelbauer.

"So? Barfilsele heißt du?" janchzte Johannes, et lachte laut und heftig und rief wieder: "Jest komm'. Willst du mich? Sag's nur hier gleich, da sind Zeugen und die milssen's bestätigen. Sag Ja! und nur der Tod soll uns von einander scheiden."

"Ja! und nur ber Tob foll uns von einander scheiden!" rief Barflikele und warf fich an feinen Hals.

"Gut, so nimm fie gleich aus bem Haus!" schrie ber Robelbauer schäumend vor Zorn.

"Ja, und das brauchst du mir nicht zu heißen, und ich dank dir für die gute Auswartung, Better; wenn du einmal zu uns kommst, wollen wir's wett machen." So erwiederte Johannes. Er faßte sich mit beiden Händen an den Kopf und rief: "Herr Gott! D Mutter, Mutter! Was wirst Du dich freuen!"

"Geh hinauf, Barfüßele, und nimm beine Truhe gleich mit, es foll nichts mehr von dir im Haus sein," befahl der Rodelbauer.

"Ja wohl, und mit weniger Geschrei geschieht bas auch," erwiederte Johannes. "Komm', ich geh' mit dir, Barfligele, sag', wie heißt du benn eigentlich?"

.. Umrei!"

"Ich hätt' schon einmal eine Amrei haben follen, bie ist bie Schmalzgräfin, und bu bist meine Salzgräfin.

Juchhe! Jest komm', ich will auch beine Kammer sehen, wo du so lange gelebt hast; jest kriegst du ein großes Haus."

Der Hund ging immer mit borstig aufstehenden Rlidenhaaren um den Rodelbauer herum, er merkte wohl, daß der Rodelbauer eigenklich gerne den Johannes erwürgt hätte, und erst als Johannes und Barfüßele die Treppe hinauf waren, ging der Hund ihnen nach.

Iohannes ließ die Kiste stehen, weil er sie nicht aufs Pferd nehmen konnte und packte alle Habseligkeiten Barfüßeles in den Sack, den sie noch von dem Bater ererbt hatte und Barfüßele erzählte dabei durcheinander, was der Sack alles schon mitgemacht habe und die ganze Welt drängte sich zusammen in eine Minute und war ein tausendjähriges Wunder. Barfüßele sah staunend drein als Iohannes ihr Schreibebuch ans der Kindheit mit Freude begrüßte und dabei rief: "Das bring' ich meiner Mutter, das hat sie geahnt; es giebt noch Wunder in der Welt."

Barfüßele fragte nicht weiter banach. War benn nicht Alles ein Wunder, was mit ihr geschah? Und als wüßte sie, daß die Rosel alsbald die Blumen ausreißen und auf die Straße wersen würde, so suhr sie noch einmal mit der Hand über die Pflanzen alle hin, sie kühlten ihre Hand mit Nachtthau und jetzt ging sie mit dem Iohannes hinab und eben als sie das Haus verlassen wollte, drückte ihr noch Jemand im Finstern still die Hand, es war die Bäuerin, die ihr so noch Lebewohl sagte.

Auf der Schwelle rief noch Barfüßele, indem fie die Hand an die Thurpfoste hielt, an der sie so oft träumend gelehnt hatte: "Möge Gott diesem Hause alles Gute

vergelten und alles Böse vergeben!" Aber kaum war sie einige Schritte entfernt als sie rief: "Ach Gott, ich habe ja alle meine Schuhe vergessen; die stehen oben auf dem Brett." Und noch hatte sie diese Worte kaum ausgesprochen als wie nachtrabend die Schuhe von dem Fenster herabslogen auf die Straße.

"Lauf' drin zum Teufel!" schrie eine Stimme aus bem Dachsenster. Die Stimme tonte tief, und boch war's bie Rosel.

Barfüßele las die Schuhe zusammen und trug sie mit Johannes, der den Sac auf dem Rucken hatte, nach dem Wirthshause.

Der Mond schien hell und im Dorfe war bereits MUes still.

Barfußele wollte nicht im Wirthshaufe bleiben.

"Und ich möchte am liebsten heut' noch fort," setzte Johannes hinzu.

"Ich will bei ber Marann' bleiben," entgegnete Barfüßele, "das ist mein Elternhaus, und du läßst mir beinen Hund. Gelt, du bleibst bei mir, Lux? Ich fürchte, sie thun mir heute Nacht was an, wenn ich hier bleibe."

"Ich wach' vor dem Haus," entgegnete Johannes, "aber es wäre besser, wir gingen jetzt gleich; was willst du denn noch bier?"

"Bor Allem muß ich noch zu der Marann'. Sie hat Mutterstelle an mir vertreten und ich hab' sie heute den ganzen Tag noch nicht gesehen und nichts filr sie sorgen können, und sie ist noch krank dazu. Ach Gott, es ist hart, daß ich sie allein lassen muß. Aber was will ich machen? Komm', geh mit zu ihr."

Sie gingen mit einander burch bas schlafende mond-

beschienene Dorf Hand in Hand. Nicht weit von bem Elternhause blieb Barfüßele stehen und sagte: "Siehst du? Auf diesem Fled da, da hat mir deine Mutter den Anshenker geschenkt und einen Kuß gegeben."

"So? Und da hast noch einen und noch einen."

Selig umarmten sich die Liebenden. Der Bogelbeerbaum rauschte drein, und vom Wald her tonte Nachtigallenschlag.

"So, jetzt ist's genug, nur noch ben und tann gehst mit herein zur Marannt. D lieber Gott im siebenten Himmel! Was wird die sich freuen!"

Sie gingen mit einander hinein in das Haus und als Barfüßele die Stubenthür öffnete, siel eben wieder, wie damals der Sonnenstrahl, jest ein breiter Mondstrahl auf den Engel am Kachelosen, und er schien jest noch fröhlicher zu lachen und zu tanzen, und jest rief Barfüßele mit mächtiger Stimme: "Maraun"! Marann"! Wachet auf! Marann", Glück und Segen ist da. Wachet auf!"

Die Alte richtete sich auf, der Mondstrahl fiel auf ihr Antlitz und ihren Hale, sie rif die Augen weit auf und fragte: "Was ist? Wer ruft?"

"Freut Euch, da bring' ich Euch meinen Johannes!"
"Meinen Johannes!" schrie die Alte gellend: "Lieber Gott, meinen Johannes! Wie lang... wie lang... ich hab' dich, ich danke dir Gott tausend und tausendmal! O mein Kind! Ich sich bich mit tausend Augen und tausenbsach... Nein da, da beine Hand!... Romm her! dort in der Kiste die Aussteuer... Nehmt das Tuch... Wein Sohn! Wein Sohn! Ja, ja, die ist dein... Iohansnes, mein Sohn! mein Sohn!" Sie lachte krampshaft auf und fiel zurikk ins Bett. Amrei und Johannes waren bavor niedergekniet und als fie sich aufrichteten und sich über die Alte beugten, athmete sie nicht mehr.

"D Gott, sie ist todt, die Freude hat sie getöcket!"
schrie Barfüßele, "und sie hat dich für ihren Sohn gehalten. Sie ist glüdlich gestorben. D! wie ist denn das Alles in der Welt, o wie ist das Alles!" Sie sant wieberum am Bette nieder und weinte und schluchzte bitterlich.

Endlich richtete sie Johannes auf und Barfußele brudte ber Tobten die Augen zu. Sie stand lange mit Johannes still am Bette, dann sagte fie:

"Komm", ich will Lente wecken, daß sie bei der Leiche wachen. Gott hat's wunderbar gut gemacht. Sie hat Niemand mehr gehabt, der für sie sorgt, wenn ich fort bin, und Gott hat ihr noch die höchste Frende in der letzten Minute gegeben. Wie lang, wie lang hat sie auf diese Frende gewartet!"

"Ja, jest kannst aber heute nicht hier bleiben," sagte Johannes "und jetzt folgst mir und gehst gleich heute noch mit mir."

Barflißele wedte die Fran des Tobtengräbers und schickte sie zur schwarzen Marann', und sie war so wunderbar gefaßt, daß sie dieser sogleich sagte, man solle die Blumen, die auf ihrem Fensterbrett stehen, auf das Grab der schwarzen Marann' pflanzen und nicht vergessen, daß man ihr, wie sie immer gewünscht hätte, ihr Gesangbuch und das ihres Sohnes unter den Kopf lege.

Als sie endlich Alles angeordnet hatte, richtete sie sich hoch auf, streckte und bäumte sich, und sagte: "So! Jetzt ist alles fertig; aber verzeih mir nur, du guter Mensch, daß du jetzt gleich so mit mir in das Elend hinein sehen must und verzeih mir auch, wenn ich jest nicht so bin wie ich eigentlich sein möcht'; ich seh' wohl, es ist Alles gut, und Gott hätt's nicht besser machen können, aber der Schreck liegt mir noch in allen Gliedern, und Sterben ist doch gar eine harte Sache, du kannst nicht glauben, wie ich mir darüber sast das hirn aus dem Kopf gedacht habe. Aber jest ist's schon gut, ich will schon wieder heiter sein, ich bin ja die glückseligste Brant aus Erden."

"Ja, bu haft Recht, tomm, wir wollen fort. Willst tu mit mir auf bem Gaul siten?" fragte Johannes.

"Ja. Ift bas noch ber Schimmel ben bu auf ber Enbringer Hochzeit gehabt haft?"

"Freilich."

"Und o! ber Robelbauer! Schickt ber noch in ber Racht eh du kommst nach Lauterbach und läst sich einen Schimmel holen, damit du ins Haus kommen kannst. Hotto! Schimmele, geh nur wieder heim," schloß sie sast freudig, und so kehrten sie in Denken und Empfinden wieder in's gewöhnliche Leben zurückt und lernten aus ihm ihre Glückseit neu kennen.

## 16. Silbertrab.

"Nicht wahr, es ist kein Traum? Wir sind beibe mit einander wach, und morgen wird's Tag und dann wieder ein Tag und so tausendmal fort?" So sprach Barflißele mit dem Lux, der bei ihr verblieden war, während Io-hannes drinnen im Stall den Schimmel aufschirrte. Jetzt kam er heraus, packte den Sac auf und sagte: "Da sitz' ich drauf und du sitzest vor mir im Sattel."

"Lag mich lieber auf meinen Sad fiten."

"Wie du willst,"

Er schwang sich hinauf, bann sagte er: "So, jetzt tritt auf meinen Fuß, tritt nur sest brauf und gieb mir beine beiben Hände," und leicht schwang sie sich hinauf und er hob sie empor und kuste sie und sagte bann: "Jetzt kann ich mit dir machen was ich will, du bist in meiner Gewalt."

"Ich fürchte mich nicht," fagte Barfüßele, "und du bift auch in meiner Gewalt."

Schweigend ritten sie mit einander durch das Dorf hinaus. Im letten Hause brannte noch ein Licht, dort wachte die Todtengräberin bei der Leiche der Marann' und Johannes ließ Barflißele sich ausweinen.

Erft als fie über ben Holbermafen ritten, fagte

Barfüßele: "Da bab' ich einmal die Banfe gebütet und ba hab' ich einmal beinem Bater zu trinken gegeben aus bem Brunnen bort. Behut' bich Gott bu Bolgbirnenbaum, und euch, ihr Felber und ihr Balter! Es ift mir, wie wenn ich Alles nur geträumt hatte, und verzeih mir nur, lieber Johannes, ich möcht' mich freuen' und fann boch nicht und barf boch nicht, wenn ich bent'. daß da brinnen eine Todte liegt, es ist eine Gunde wenn ich mich freue und eine Slinde, wenn ich mich nicht freue. Weifit was, Johannes? Ich fag', es ist ichon ein Jahr um und ich freue mich; aber nein, über's Jahr ift schön und beut' ift auch schön, ich freue mich beut', just. Jett reiten wir in ben himmel hinein! Ach, was hab' ich ba auf bem Solberwafen für Träume gehabt, bag ber Rudut vielleicht ein verzauberter Bring fei, und jett fit ich auf dem Gaul und jett bin ich Salzgräfin geworben: bas freut mich, bag bu mich Salzgräfin geheißen haft: ich weiß, baß fie jett in Salbenbrunn barliber fpotteln, aber mir ift's recht, baf bu mich Salzgräfin geheißen haft. Renust bu benn auch bie Geschichte von bem: So lieb wie bas Salz?"

"Nein, was ift benn bas?"

"Es ist einmal ein König gewesen und der fragt seine Tochter: wie lieb hast du mich denn? und da sagte sie: ich hab dich so lieb . . . so sieb wie das Salz. Der König denkt, das ist eine einfältige Antwort und ist bös darüber. Es vergeht nicht lange Zeit, da giedt der König eine große Sasterei und die Tochter macht es, daß alle Speisen ungesalzen auf den Tisch kamen. Da hat's natürlich dem König nicht geschmecht und er fragt die Tochter: warum ist denn heut Alles so schlecht gekocht? das

schmedt ja Alles nach gar nichts — und da fagt sie: Seht Ihr nun? Weil bas Salz fehlt. Und hab' ich nun nicht Recht gehabt, daß ich gefagt habe, ich hab Euch fo lieb, so lieb wie tas Salz? Der König hat ihr Recht gegeben und barum fagt man noch heutigen Tages: So lieb wie bas Salz. Die Gefchichte hat mir bie fcwarze Marann' erzählt. Ach Gott, die fann jett nicht mehr erzählen. Da brinnen liegt eine Tobte und horch! bort schlägt bie Nachtigall, so glückfelig. Aber jest vorbei. Ich will schon beine Salzgräfin sein, Johannes. follst es schon spuren. Ja, ich bin gludfelig, just, o bie Marann' hat ja auch gesagt: Gott freut fich, wenn bie Menschen lustig find, wie sich Eltern freuen, wenn ihre Kinder tangen und fingen; getangt haben wir schon und jett komm', jett wollen wir singen. Wenb' jett ba links ab in ben Walb, wir reiten zu meinem Bruber, sie haben jetzt ben Meiler ba unten an ber Strafe. -Sing' Nachtigall! wir fingen mit!

> Nachtigall, ich bör' bich fingen, Das Berz im Leib möcht' mir zerspringen; Komm nur balb und sag mir wohl, Wie ich mich verhalten soll!"

Und die beiden sangen allerlei Lieder, traurig und lustig, ohne Ausschen, und Barfüßele sang die zweite Stimme ebenso wie die erste. Am meisten aber sangen sie den Ländler, den sie auf der Endringer Hochzeit dreimal mit einander getanzt und so oft sie absetzten, berichtete bald das Eine bald das Andere wie es des Fernen gedacht und Johannes sagte:

"Es ift mir schwer geworben, ben Ländler aus bem

Kopf zu triegen, benn ba bist bu immer brin herum getanzt. Ich hab' teine Magb zur Frau haben wollen, benn ich muß bir nur sagen, ich bin stolz."

"Das ist recht, ich bin's auch."

Nun erzählte Johannes wie er mit sich gekämpft habe, wie das aber nun gut sei, benn jest sei Alles vorbei. Er berichtete, wie er zum ersten und zweiten Wale in die Heimath der Mutter geschickt worden, um sich von da eine Frau zu holen. Wie ihm Barsüssele damals beim Anxitt in Endringen gleich ins Herz gestiegen sei, er habe es gesplirt und sich darum, als er gehört habe, daß sie eine Magd sei, nicht zu erkennen gegeben.

Barfüßele berichtete bagegen von bem Benehmen der Rosel in Endringen und wie ste's damals zum erstenmal gefränkt habe, daß die Rosel sagte: Es ist nur unsere Magd, und nach allerlei beweglicher hin- und Widerrebe schloß Johannes: "Ich könnte närrisch werden, wenn ich mir denken will, es hätte anders kommen können. Wie könnte das nur sein, ich zöge mit einer Andern als du heimwärts? Wie wäre das nur möglich?"

Nach ihrer besonnenen Art fagte Barfüßele:

"Dent' nicht zu viel, wie's hätt' anders sein können; so und so und anders. Wie's einmal ist, ist es recht und muß recht sein, sei's Freud' oder Leid, und Gott hat's so gewollt und jetzt ist's an uns, daß wir's weiter recht machen."

"Ja", sagte Iohannes, "wenn ich die Angen zumache und dich so reden höre, so meine ich, ich höre meine Mutter. Grade so hätte sie auch gefagt. Und auch beine Stimme ist fast so."

"Sie muß jett von uns traumen," fagte Barfüßele.

"Ich glaub's ganz gewiß und fest." Und nach ihrer Art inmitten aller lebensssichern Fassung voch erfüllt von allerlei Wundersamem, mit dem ihre Jugend vollgepfropft war, sagte sie jest:

"Wie heißt benn bein Gaul?" "Wie er aussieht."

"Nein, wir wollen ihm einen Ramen geben, und weißt bu wie? Silbertrab."

Und nach der Weise des Ländlers, den sie mit einander getanzt, sang jetzt Johannes immer und immer
das eine Wort: Silbertrab! Silbertrab! und Barfüßele
sang mit, und eben jetzt indem sie keinerlei Worte mehr
sangen die irgend was sagten, ward ihre Lustigkeit die
reine, volle, unbegrenzte, sie konnten allersei Jubel hineinlegen und hinausklingen lassen. Und wieder hing sich
allersei Jodeln daran; denn es giedt ein Glodengeläute in
der Seele, das keinen zusammenhängenden Ton mehr
hat, keine bestimmte Weise und doch Alles in sich schließt,
und hin und her und auf und ab in Jubeltönen schwang
und wiegte sich das Herz der Liebenden. Und wieder
ging's an Schelmenlieder und Amrei sang:

"Mein'n Schatz halt' ich fest, Wie ber Baum seine Aest, Wie ber Apfel seinen Kern, Ich hab' ihn so gern."

## Und Johannes erwiederte:

"In Ewigkeit laß ich mein Schätzele net (nicht) Und wenn es ber Teufel am Kettele hätt; Am Kettele, am Schnürle, am Bändele, am Seil', In Ewigkeit ist mir mein Schätzle nicht feil."

## Und wieder fang Amrei:

"Tausenbmal bent ich bran, Wie mein Schatz tanzen kann 'rum unb 'num, hin unb her, Wie ich's begehr"."

## Johannes erwieberte:

"Und alleweil ein bisse lustig Und alleweil sidel, Der Teufel ist g'storben 's kommt niemand in t' Hall!"

Und jetzt fangen sie gemeinsam in langgezogenen Tönen bas tiefe Lieb:

"Auf Trauern folgt große Freub, Das tröstet mich allezeit; Beiß mir ein schwarzbraunes Mägbelein Die hat zwei schwarzbraune Aengelein, Die mir mein Herz erfreut."

"Mein eigen will sie sein, Keinem andern mehr als mein, Und so leben wir in Freud und Leib Bis uns der Tod von einander scheibt."

Das war ein helles Klingen im Walbe wo ber Mondschein burch die Wipfel spielte und an Zweigen und Stämmen hing und zwei fröhliche Menschenkinder mit der Rachtigall um die Wette sangen. —

Und drunten beim Meiler saß noch in stiller Nacht der Dami beim Kohlenbrenner und der Kohlenbrenner, der in der Nacht gern sprach, erzählte allerlei Bundergeschichten Auerbach, Barfasele.

aus der Bergangenheit, wo der Wald hier zu kande noch so geschlossen bestanden war, daß ein Eichhörnschen ohne auf den Boden zu kommen von Baum zu Baum vom Nedar bis zum Bodensee laufen konnte und jetzt eben berichtete er die Geschichte vom Schimmelreiter, der eine Wandlung des alten Heidengottes ist und überall Glanz und Pracht verbreitet und Glad ausgießt.

Es giebt Sagen und Märchen, die sind für die Seele was für das Auge das Hineinstarren in ein loderndes Feuer: wie das züngelt und sich verschlingt und in bunten Farben spielt, hier verlischt und dort wieder ausbricht und plötzlich wieder Alles in eine Flammenwoge sich ershebt. Und wendest du dich ab von der Flamme, so ist die Nacht noch dunkler.

So hörte Dami zu und so schaute er sich manchmal um, und ber Kohlenmathes erzählte so eintöuig fort.

Da hielt er inne, bort kam von bem Berge herab ein Schimmel und brauf sang es so lieblich. Will bie Bunderwelt herabsteigen? Und immer näher kam das Pferd und darauf saß ein wunderlicher Reiter, so breit und hatte zwei Köpfe, und das kam immer näher und jetzt rief bald eine Männerstimme bald eine Frauenstimme: Dami! Dami! Die beiden wollten in den Boden sinken vor Schred, sie konnten sich nicht bewegen, und jetzt war es da, und jetzt stieg es ab und: "Dami, ich bin's!" rief Barsüßele und erzählte Alles, was geschehen war. Dami hatte gar nichts zu sagen und streichelte nur bald das Pferd und bald den Hund nud nickte als Ir-hannes versprach: er wolle ihn zu sich nehmen und ihn zum Almhirten machen, er solle dreißig Kühe auf der Alm haben und Buttern und Käsen lernen.

"Du kommft aus bem Schwarzen in's Weiße," fagte Barfugele, "ba könnte man ein Rathfel baraus machen."

Dami gewann enblich die Sprache und fagte: "Und ein paar leberne Hosen auch." Alle lachten und er erklärte, daß ihm die Landfriedbäuerin noch ein paar leberne Hosen schuldig sei.

"Ich geb' dir einstweilen meine Pfeife, da, das soll die Schwagerpfeife sein," sagte Johannes und reichte Dami seine Pfeife.

"Ja, dann haft bu ja keine?" fagte Amrei in halber Ginrebe.

"Ich brauch' jest feine."

Wie selig sprang Dami in die Höhe und in die Blodhütte hinein, mit seiner silberbeschlagenen Pfeise, aber man hätte es nicht glauben sollen, daß er einen so fröhlichen Spaß machen könne; nach einer Weile kam er wieder und hatte den Hut des Rohlenmathes auf und seinen langen Rock an und in jeder Hand eine lange Fackel. Mit gravitätischem Gang und Ton ließ er nun die Brautleute an: "Was ist das? Da, Iohannes, da hab' ich zwei Fackeln, da will ich dir mit heimleuchten. Wie kommst du dazu, so mir nichts dir nichts meine Schwester sortzunehmen? Ich bin der großjährige Bruder und dei mir mußt du um sie anhalten und ehe ich Ia! gesagt habe gilt Alles nichts."

Amrei lachte fröhlich und Johannes hielt förmlich bei Dami um die Hand feiner Schwester an.

Dami wollte den Scherz noch weiter treiben, denn er gefiel sich in der Rolle, in der ihm einmal so etwas gelungen war. Aber Amrei wußte, daß da kein Berlaß auf ihn war; er konnte alkerlei Albernheit vorbringen und den Scherz in sein Segentheil verkehren. Sie sah schon, wie ber Dami mehrmals die Hand auf und zumachend nach dem Uhrbehänge des Johannes griff und immer wieder, bevor er es gesaßt, zurliczog; sie sagte daher streng, wie man einem tollenden Kinde wehrt: "Jetzt ist's genng; das hast du gut gemacht, jetzt laß es dabei!"

Dami entlarvte sich wieder und sagte nur noch zu Johannes: "So ists recht! Du hast eine stahlbeschlagene Frau und ich eine silberbeschlagene Pseise." Als Niemand lachte, setzte er hinzu: "Gelt, Schwager, das hättest du nicht geglandt, daß du so einen gescheiten Schwager hast? Ja, sie hat's nicht allein, wir sind in Einem Topf gesocht. Ja Schwager!"

Er schien als wollte er bie Freude: Schwager! sagen zu können, völlig auskosten.

Man stieg enblich wieder auf, benn das Brautpaar wollte noch nach der Stadt und schon als sie ein Stück weg waren, schrie Dami in den Bald: "Schwager! Bergiß meine ledernen Hosen nicht!" Helles Lachen antwortete, und wiederum tönte Gesang und die Brautleute ritten fort und sort in die Mondnacht hinein.

## 17. Neber Berg und Chal.

Es läst sich nicht so fortleben in gleichem Athem, es wechseln Nacht und Tag, lautlose Ruhe und wildes Rausschen und Brausen und die Jahreszeiten alle. So im Leben der Natur so im Menschenherzen, und wohl dem Menschenherzen, das auch in aller Bewegung sich nicht aus seiner Bahn verirrt.

Es war Tag geworden, als die beiden Liebenden vor der Stadt ankamen und schon eine weite Strecke vorher, als ihnen der erste Mensch begegnete, waren sie abgestiegen. Sie sühsten, daß ihre Auffahrt gar seltsam erscheinen mußte und der erste Mensch war ihnen wie ein Bote der Erinnerung, daß sie sich wieder einsinden milisten in die gewohnte Ordnung der Menschen und ihre Herschmulichkeiten. Ichannes führte das Pferd an der einen Hand, mit der andern hielt er Amrei, sie gingen lautlos dahin, und so oft sie einander ansahen, erglänzten ihre Gesichter wie die von Kindern, die ans dem Schlase erwachen. So oft sie aber wieder vor sich niederschauten, waren sie gedankenvoll und beklimmert um das, was nun werden sollte.

Als ob fie mit Johannes schon barüber gesprochen hatte, und in der unmittelbaren Zuversicht, daß er das Gleiche gedacht haben muffe, wie sie, fagte jetzt Amrei: "Freilich wohl war's gescheiter gewesen, wir hatten die Sache ruhiger gemacht; bu warst zuerst heim und ich war' berweil wo geblieben, meinetwegen wenn nicht anders beim Kohlenmathes im Bald, und du hättest mich bann abgeholt mit beiner Mutter oder mir geschrieben und ich ware nachgekommen mit meinem Dami. Aber weist du, was ich bent?"

"Just alles weiß ich noch nicht."

"Ich benke, daß Rene das Dümmste ist, was man in sich austommen lassen kann. Wenn man sich den Kopf herunter reist, man kann Gestern nicht mehr zu Heute machen. Was wir gethan haben, so mitten drin in dem Jubel, das ist recht gewesen und muß recht bleiben. Da kann man jetzt, wenn man ein dischen nüchtern ist, nicht darüber schimpsen. Jetzt müssen wir nur daran denken, wie wir weiter alles gut machen und du bist ja so ein richtiger Mensch, du wirst sehen, kannst Alles mit mir überlegen, sag' mir nur Alles frei heraus. Kannst mir sagen was du willst, du thust mir nicht weh damit; aber wenn du mir etwas nicht sagst, da thust du mir weh damit. Gelt du hast auch keine Reue?"

"Rannst bu ein Rathsel löfen?" fragte Johannes.

"Ja, bas habe ich als Kind gut können."

"Nun so sag' mir: was ist das? Es ist ein einsaches Wort, thut man den ersten Buchstaben vorn 'runter, da möcht' man sich den Kopf 'runter reißen und thut man ihn wieder auf, da ist alles sest."

"Das ift leicht," fagte Barfilfele, "kinderleicht, das ift Reu' und Treu'." Und wie die Lerchen fiber ihnen zu singen begannen, so sangen sie jetzt auch das Räthsel-lied und Johannes begann:

"Ei Jungfran, ich will dir was anfzurathen geben, Wann du es errathest so heirath' ich dich: Was ist weiser als der Schnee? Was ist grilner als der Ree? Was ist schwärzer als die Kohl'? Willst du mein Weibchen sein, Errathen wirst du's wohl."

#### Amrei:

"Die Kirschenblust (Blithe) ist weißer als ber Schnee, Und wann sie verblithet hat grilner als ber Klee, Und wann sie verreiset hat schwärzer als die Kohl', Weil ich bein Weiblein bin, errathen kann ich's wohl."

#### Johannes:

"Was für ein König hat leinen Thron? Was für ein Knecht hat leinen Lohn?"

#### Amrei:

"Der König in bem Kartenspiel hat teinen Thron, Der Stiefellnecht hat teinen Lohn."

#### Johannes:

"Welches Feuer hat keine Hitz? Und welches Messer hat keine Spitz?"

#### Amrei:

"Ein abgemaltes Feuer bat teine Dit, Ein abgebrochenes Meffer hat teine Spitz."

Plöglich schnalzte Johannes mit den Fingern und fagte: "Tetzt gieb Acht," und er sang:

"Bas hat keinen Kopf und boch einen Hals? Und was schmeckt gut ohne Salz und Schmalz?"

## Amrei erwiederte rafch:

"Die Flasch hat keinen Kopf und boch einen hals, Und alles was gezudert ift schmedt ohne Schmalz und Salz."

"Du hast's nur halb errathen," lachte Johannes, "bift in ber Kliche steden geblieben; ich hab's so gemeint:

"Die Flasch hat keinen Kopf und boch einen Hals, Und der Kuß von beinem Mund schmedt ohne Schmalz und Selz."

Und nun fangen fie noch ben letten Bers bes viels gewundenen Rathselliedes:

"Bas für ein Herz thut keinen Schlag? Bas für ein Tag hat keine Nacht?" "Das herz an ber Schnalle thut keinen Schlag, Der allerjilingste Tag hat keine Nacht."

"Ei Jungfrau, ich kann ihr nichts aufzurathen geben, Und ift es ihr wie mir, so heirathen wir." "Ich bin ja keine Schnalle, mein Herz thut manchen Schlag, Und eine schöne Nacht hat auch der Hochzeitstag."

Am ersten Wirthshause vor dem Thore kehrten sie ein und Amrei sagte, als sie mit Johannes in der Stube war und dieser einen guten Kaffee bestellt hatte:

"Die Welt ist doch prächtig eingerichtet! Da haben die Leute ein Haus hergestellt und Stühle und Bänke und Tische und Bänke und Dich und Buder und das Feuer und dahen sie Kaffee und Milch und Zuder und das schöne Geschirr und das richten sie alles her, wie wenn wir's bestellt hätten, und wenn wir weiter kommen, sind immer wieder Leute da und Häufer und alles drin. Es ist grade wie im Mährlein: Tischlein bed dich!"

"Aber Knüppel aus bem Sad! gehört auch bazu," sagte Johannes, griff in die Tasche und holte eine Hand voll Geld heraus "ohne das triegst du nichts."

"Ja freilich," sagte Amrei, "wer riese Räber hat, ber kann burch die Welt rollen. Sag' Johannes, hat bir je in deinem Leben ein Kaffee so geschmedt, wie der? Und das frische Weißbrod! Du hast nur zwiel bestellt; wir können das nicht Alles ermachen; das Weißbrod, das sted' ich zu mir, aber es ist schad um den guten Kaffee, o! wie manchem Armen thät der wohl, und wir müssen ihn da stehen lassen und du mußt ihn doch bezahlen."

"Das macht nichts, man kann's nicht so genau nehmen in ber Welt."

"Ja, ja, du haft Recht, ich bin halt noch genau gewöhnt; nußt mir's nicht übel nehmen, wenn ich so was sage, es geschieht im Unverstand."

"Das haft bu leicht fagen, weil bu weißt, bag bu gesicheit bist."

Amrei stand balb auf, sie glühte vor Hitze, und als sie jetzt vor dem Spiegel stand, rief sie laut: "O lieber Gott! bin denn ich bas? Ich kenn' mich gar nicht mehr."

"Aber ich kenn' dich," sagte Johannes, "du heißt Amrei und Barfüßele und Salzgräfin, aber das ist noch nicht genug, du kriegst jetzt noch einen Namen dazu: Landfriedbäuerin ist auch nicht übel."

"O lieber Gott! tann benn bas fein? Ich meine jetzt, es ware nicht möglich."

"Ja es giebt noch harte Bretter zu bohren, aber bas ficht mich nichts an. Jetzt leg' bich ein wenig schlafen, ich will berweil nach einem Bernerwägele umschauen; bu

kaunst am Tag nicht mit mir reiten, und wir brauchen ohnebies eins."

"Ich kann nicht schlafen, ich muß noch einen Brief nach Halbenbrunn schreiben; ich bin so fort und hab' doch auch viel Gutes genossen ba, und hab' auch noch andre Sachen anzugeben."

"Ja, mach' bas, bis ich wieber tomm'."

Johannes ging bavon, und Amrei schaute ihm mit seltsamen Gedanken nach: da geht er und gehört doch zu dir, und wie er so stolz geht! Ift es denn möglich, daß es wahr ist, er ist dein? Er schaut nicht mehr um, aber der Hund, der mit ihm geht; Amrei winkt ihm und lockt ihn, und richtig, da kommt er zurück gerannt. Sie ging ihm vor das Haus entgegen, und als er an ihr hinauf sprang, sagte sie: "Ja, ja, schon gut, es ist recht von dir, daß du bei mir bleibst, daß ich nicht so allein bin; aber jetzt komm' herein, ich muß schreiben."

Sie schrieb einen großen Brief an ben Schultheiß in Halvenbrunn, bankte ber gauzen Gemeinde für die Wohlthaten, die sie empfangen, und versprach: einstens ein Kind aus dem Ort zu sich zu nehmen, wenn sie es machen könne, und verpflichtete nochmals den Schultheiß, daß man der schwarzen Marann' ihr Gesangduch unter den Kopf lege. Als sie den Brief zustegelte, preste sie ihre Lippen dabei zusammen und sagte: "So, jetzt bin ich fertig mit dem was in Haldenbrunn noch lebt." Sie riß aber doch schnell den Brief wieder auf, denn sie geschriedes sir Pflicht, Johannes zu zeigen, was sie geschrieden. Dieser aber kam lange nicht, und Amrei erröthete, als die gesprächsame Wirthin sagte: "Ihr Mann hat wol auf dem Amt zu thun?" Daß Johannes zum

erstenmale ihr Mann genannt wurde, bas traf sie tief ins Herz.

Sie konnte nicht antworten, und die Wirthin sah sie staunend an. Amrei wußte sich vor ihren seltsamen Blicken nicht anders zu stückten, als indem sie vor das Hausging und dort auf aufgeschichteten Brettern mit dem Hunde saß und auf Iohannes wartete. Sie streichelte den Hund, und schaute ihm tief glücklich in die trenen Augen. — Kein Thier sucht und verträgt den anhaltenden Menschenblick, nur dem Hunde scheint das gegeben, aber auch sein Auge zucht bald und er blinzelt gern aus der Ferne.

Wie ist boch die Welt auf Einmal so rathselvoll und so offenbar!

Amrei ging mit dem Hunde hinein in den Stall, sah zu wie der Schimmel fraß, und sagte: "Ja, lieber Silbertrab, laß dir's nur schmeden, und bring' uns gut heim, und Gott gebe, daß es uns Allen gut geht."

Johannes kam lange nicht, und als sie ihn endlich sah, ging sie auf ihn zu und sagte: "Gelt, wenn bu wieder was zu beforgen hast-auf der Reise, nimmst mich mit?"

"So! Ift dir's bang geworden? Hast gemeint, ich wär' davon? Ha, wie wär's, wenn ich dich jest da sitzen ließ' und davon ritt'?"

Amrei zuckte zusammen, dann sagte sie streng: "Inst witzig bist du nicht. Mit so etwas seinen Spaß haben, das ist zum Erbarmen einfältig! Du dauerst mich, daß du das gethan hast, du hast dir damit was gethan, es ist bös, wenn du es weißt, und bös, wenn du es nicht weißt. Du willst mir davon reiten und meinst,

jetzt soll ich zum Spaß heulen? Meinst du vielleicht, weil du den Gaul hast und Geld, wärst du der Herr? Nein, dein Gaul hat und Beide mitgenommen, und ich bin mit dir gegangen. Wie meinst, wenn ich den Spaß machte und sagen thät': wie wär's, wenn ich dich da sitzen ließ'? Du dauerst mich, daß du den Spaß gemacht hast."

"Ja, ja, bu follst Recht haben, aber hör' boch jett einmal auf."

"Rein, ich red' fo lang noch was in mir ist von einer Sache, wo ich die Beleidigte bin, und an mir ist es, von der Sache aufzuhören, wenn ich will. Und dich selber hast du auch beleidigt, Den der du sein sollst und der du auch bist. Wenn ein Anderes was sagt, was nicht recht ist, kann ich drüber weg springen; aber an dir darf kein Schmutzslecken sein, und glaub' mir, mit so etwas Spaß machen, das ist grad, wie wenn man mit dem Eruciste da Buppe spielen wollte."

"Oho! So arg ift's nicht; aber allem Anschein nach verstehft bu keinen Spaß."

"Ich versteh" wohl, das wirst du schon ersahren, aber nicht mit so etwas, und jetzt ist's gut. Jetzt bin ich sertig und denke nicht mehr dran."

Dieser kleine Zwischenfall zeigte beiden schon früh, daß sie bei aller liebenden Hingebung sich doch vor einander zusammennehmen mußten, und Amrei fühlte, daß sie zu heftig gewesen war, und ebenso Johannes, daß es ihm nicht anstand, mit der Berlassenheit Amrei's und ihrer völligen Hingegebenheit an ihn ein Spiel zu treiben. Sie sagten das einander nicht, aber Jedes sühlte es dem Andern ab.

Das fleine Morgenwöllchen, bas aufgestiegen mar,

zerfloß bald vor der helldurchbrechenden Sonne, und Amrei jubelte wie ein Kind, als ein schönes grünes Berner-wägelein kam, mit einem runden gepolsterten Sitz drauf. Roch bevor angespannt war, setzte sie sich hinauf und klatschte in die Hände vor Freude. "Jetzt mußt mich nur noch fliegen machen," sagte sie zu Johannes, der den Schimmel einspannte, "ich bin mit dir geritten, jetzt sahr ich, und nun bleibt nichts als Fliegen."

Und im hellen Morgen fuhren fie auf schöngebahnter Strafe bahin. Dem Schimmel schien bas Fahren leicht, und Lux bellte vor Freude immer vor ihm her.

"Dent' nur, Johannes," sagte Amrei nach einer Strede, "bent' nur, die Wirthin hat mich schon für beine Frau gehalten."

· , ` .

"Und das bift du schon, und darum frag' ich nichts danach was sie alle dazu sagen mögen. Du Himmel und ihr Lerchen und ihr Bäume und ihr Felder und Berge! Schaut her, das ist mein Weible! Und wenn sie zankt, ist sie grad so lieb, wie wenn sie einem was Schönes sagt. O meine Mutter ist eine weise Frau, o die hat's gewußt; sie hat gesagt, ich soll daraus achten, wie sie im Zorn weint, da kommt der inwendige Wensch heraus. Das war ein lieber, scharfer, schöner, böser, der heute bei dir heraus gekommen ist, wie du dort gezankt hast. Jetzt kenn' ich die ganze Sippschaft, die in dir steckt, und sie ist mir recht. O du ganze weite Welt! Ich dankt' dir, das du da bist, du Alles, Alles. Welt! Ich frag' dich, hast du, so lang du stehst, so ein lieb Weible gesehen? Inchee!"

Und wo Einer am Wege ging, an bem man vorbei fuhr, faste Johannes Amrei an, und rief: "Schau,

schau, das ist mein Weible!" bis ihn Amrei dringend bat, das zu lassen, er aber sagte: "Ich weiß mir vor Freude nicht zu helsen. Ich könnte es der ganzen Welt zurusen, daß Alles mit mir jubelt, und ich weiß gar nicht, wie können die Menschen da nur noch zu Acker sahren und Holz spalten und Alles, und wissen nicht, wie selig ich bin."

Amrei fab eine arme Frau am Wege geben, tnüpfte schnell ein Baar ihrer so sehr geliebten Schube ab, und warf sie ber Armen bin, die ben Davoneilenden staunend nachsah und bankte. Es berührte Umrei wie eine felige Empfindung, bag fie jum erstenmale in ihrem Leben eine Werthsache, die sie selber noch wohl brauchen konnte, verschenkt hatte. Anfangs, als fie es fo raich weggegeben und barüber nachsann, bachte fie vor Allem nur baran, und bas tam noch oft wieber, wie viel eigentlich bie Schube werth gewesen seien; das Besitthum wollte sich nicht leicht ablofen von ihr, fie hatte es zu fest in Gebanten befeffen, und sie bachte gar nicht mehr baran, wie viel sie eigentlich an ber schwarzen Marann' gethan; baf fie bie Schube hergegeben, erschien ihr als ihre erste Wohlthat, und bie Empfindung berfelben beglückte fie gewiß noch mehr als bie Empfängerin; fie lächelte immer vor fich bin, fie hatte ein geheimes Geschent in ber Seele, bas ihr Berg in Freuden hüpfen machte, und als fie Johannes fragte: "Was haft benn? Warum lachft benn immer fo wie ein Rind im Schlaf?" fagte fie:

"O Gott, es ist ja auch Alles wie ein Traum. Ich fann jest herschenken. Ich gehe in Gebanken noch jest immer mit ber Frau, und weiß wie sie sich freut."

"Das ift brav, bag bu gern schenkft."

"D was will benn bas heißen: im Glud herschenken! bas ist wie wenn ein volles Glas übersließt: ich bin so voll, ich möcht' gern Alles herschenken, ich möcht' anch wie du gern alle Menschen anrusen. Ich meine, ich könnte sie alle speisen und tränken. Ich meine, ich fäße an einer langen Hochzeittafel ganz allein mit dir, und ich bin so voll, ich kann gar nichts essen, ich bin satt."

"Ja, ja, bas ist gut," sagte Johannes. "Aber schent' feine von beinen Schuhen mehr weg. Wenn ich sie anssehe, bent' ich an bie vielen schönen guten Jahre, bie brin steden, ba kannst bu viele schöne Jahre herumlausen, bis sie zerriffen sinb."

"Wie kommst bu jetzt barauf? Wieviel hundertmal hab' ich das gedacht, wenn ich die Schuhe angesehen hab'. Aber jetzt erzähl' mir auch von deinem Daheim, sonst schwätz' ich immer von mir. Erzähl'."

Das that Johannes gern, und während er erzählte und Amrei mit weit offenen Augen zuhörte, tanzte mitten durch alles in ihrem Geiste immer ein glückseliges Bild neben her, das war die Arme am Wege in den neuen geschenkten Schuhen.

Nachdem Johannes die Menschen geschilbert, rühmte er vor Allem das Bieh und sagte: "Das ist alles so wohlgenährt und gesund und rund, daß kein Tropsen Wasser drauf stehen bleibt."

"Mir will's gar nicht in ben Sinn," sagte Amrei, "daß ich auf einmal so reich sein soll. Wenn ich bebenke, daß ich selber so viel eigene Felder und Kihe und Mehl und Schmalz und Obst und Kisten und Kasten haben soll, da mein' ich, ich hätte bisher mein Lebenlang geschlasen, und wäre jetzt auf einmal aufgewacht. Nein, nein, das

ist nicht so. Mir kommt es schrecklich vor, daß ich auf einmal. Mir so Bieles verantwortlich sein soll. Gelt, beine Mutter hilft mir noch? Sie ist ja noch gut bei der Hand. Ich weiß gar nicht, wie man's macht, daß ich nicht Alles an die Armen verschenke; aber nein, das geht nicht, es ist ja nicht mein. Ich hab's ja auch nur geschenkt."

"Almosengeben armet nicht! ist ein Sprüchwort meiner Mutter," erwiederte Johannes hierauf.

Es läßt sich nicht fagen, mit welchem Inbel die beiben Liebenden bahinfuhren. Jedes Wort machte sie glücklich. Als Amrei fragte: "Habt ihr anch Schwalben am Hans?" und Johannes dieß bejahte mit dem Beisate, daß sie auch ein Storchennest hätten, da war Amrei ganz glücklich, und ahmte das Storchengeschnatter nach, und schilderte gar lustig, wie der Storch mit ernsthaftem Gessichte auf Einem Bein stehe und von oben herunter in sein Haus schaue.

War es eine Berabrebung, ober war es die innere Macht des Augenblick? Sie sprachen nichts tavon, wie nun die eigentliche Auffahrt und das Eintreten ins elterliche Haus vor sich gehen sollte, die sie gegen Abend in den Amtsbezirk kamen, in dem Zusmarshosen lag. Erst jetzt, als Iohannes schon einige Leute begegneten, die ihn kannten, ihn grüßten, und ihn verwundert anschauten, erklärte er Amrei, daß er sich zweierlei ausgedacht habe, wie man die Sache am besten ansange. Entweder wolle er Amrei zu seiner Schwester bringen, die hier abseits wohnte — man sah den Kirchthurm ihres Dorfes hinter einem Borberge — er wollte dann allein nach Hause und Alles erklären; oder er wolle Amrei gleich mit ins Haus

nehmen, bas heißt, fie follte eine Biertelftunde vorher absteigen und als Magb ins Saus tommen.

Amrei zeigte ihre ganze Klugheit, indem sie auseinander= fette was zu biefem Berfahren bestimme und was baraus bervorgeben könne. Salte fie fich bei ber Schmefter auf, fo hatte fie zuerst eine Berfon zu gewinnen, die nicht bie entscheibenbe war und es konnte allerlei Sin- und Berzerrerei geben, die nicht zu berechnen war, abgesehen das von, daß es in späteren Zeiten immer eine mikliche Erinnerung, und in ber gangen Umgegend ein Gerebe bleibe, baß sie sich nicht geradezu ins Haus gewagt habe. scheine ber zweite Weg beffer. Aber es gehe ihr wider bie Seele, mit einer Luge ins Saus zu tommen. Freilich habe ihr die Mutter vor Jahren versprochen, bag fie zu ihr in Dienst tommen konne; aber sie wolle ja jest nicht in Dienst und es sei wie ein Diebstahl, wenn fie fich in die Bunft ber Eltern einschleichen wolle, und fie wiffe gewiß, daß sie in dieser Berlarvung Alles ungeschickt thate. Sie konne nicht grabaus fein, und wenn fie bem Bater nur einen Stuhl stellen wolle, merfe fie ihn gewiß um, bem fie muffe immer babei benten: Du thuft's, um ihn zu hintergeben. Und wenn Alles das auch noch ginge: wie fie benn bor ben Dienftleuten erscheinen muffe, wenn fie fpater boren, bag fich bie Deifterin als Magt ins Saus eingeschmuggelt babe und fie könne mit Johannes während ber gangen Beit fein Wort reben.

Diese ganze Auseinandersetzung schloß sie mit den Worten: "Ich hab' dir das Alles nur gesagt, weil du anch meine Gedanken hören willst, und wenn du etwas mit mir überlegst, so muß ich doch frei herausreden; ich sage dir aber auch gleich: was du willst, wenn du es sest

sagst, so thue ich es, und wenn du sagst, so, thu' ich's auch. Ich solge dir ohne Widerrede und ich will's so gut machen als ich kann, was du mir auferlegst."

"Ja, ja, du hast Recht," sagte Johannes im schweren Besinnen, "es ist beides ein ungerader Weg, der erste weniger; und wir sind jetzt schon so nahe, daß wir uns schnell besinnen milsten. Siehst du dort die Baldblöße da drilben auf dem Berg mit der Keinen Hütte? Du siehst auch die Kühe, so ganz klein wie Käfer? Da ist unsere Frühalm, da will ich nusern Dami hinsehen."

Staunend sagte Amrei: "D Gott wohin wagen sich nicht die Menschen! Das muß aber ein gut Grasgelände sein."

"Freilich, aber wenn mir der Bater das Gut übergiebt, führe ich doch mehr Stallfütterung ein, es ist nützlicher; aber die alten Leute bleiben gern beim Alten. Ach! Was schwätzen wir da? Wir sind jetzt schon so nah. Hätten wir uns nur früher besonnen. Mir brennt der Kops."

"Bleib nur ruhig, wir müffen uns in Ruhe befinnen; ich habe schon eine Spur wie's zu machen war', nur noch nicht ganz deutlich."

"Was? Wie meinft?"

"Nein, besinn' Du bich; vielleicht kommst du felber brauf. Es gehört dir, daß du's einrichtest und wir sind jetzt beide so in Wirrwarr, daß wir einen Halt dran haben, wenn wir Beide zugleich draufkommen."

"Ja mir fällt schon was ein. Da im zweitnächsten Ort ift ein Pfarrer, ben ich gut kenne, ber wird uns am besten rathen. Aber halt! So ist's besser! Ich bleib' unten im Thal beim Müller und du gehst allein hinauf

auf ben Sof zu meinen Eltern und fagft ihnen Alles gradaus, rund und flein. Meine Mutter haft bu gleich an der Hand, aber du bift ja gescheit, du wirst auch ben Bater fo herumtriegen, bag bu ihn um ben Finger widelft. Go ift Alles beffer. Wir brauchen nicht zu warten und haben teine fremden Menfchen zu Blilfe genommen!- Ift bir bas recht? Ist bir bas nicht zu viel?"

"Das ift auch gang mein Gebante gemefen. Aber jett wird nichts mehr überlegt, gar nichts; bas steht fest wie geschrieben und bas wird ausgeführt, und frifc ans Werk macht ben Meister. So ist's recht. D bu weißt gar nicht, was but für ein lieber, guter, prächtiger, ehr=. licher Rerl bift."

"Nein bu! Aber es ift jest Gins, wir find jest Beibe zusammen ein einziger braver Mensch und bas wollen wir bleiben. Da gud, bier gieb mir die Hand, fo, da Die Wiefe ift unfer erftes Felb. Grug Gott, Beible, fo, jett bist bu babeim. Und Juchbe! ba ist unser Stord und fliegt auf. Stord! Sag' gruf Gott! Da ift Die neue Meisterin. 3ch will bir fpater fcon noch mehr fagen. Jest Amrei, mach' nur nicht zu lang oben und fchich' mir gleich Gins in die Müble: wenn ber Rokbub babeim ift, am beften ben, ber tann fpringen wie ein Haf'. So, siehst bu bort bas Saus mit bem Storchennest und bie zwei Scheuern bort am Berg, links pom Balb? Es ift eine Linde am Baus, fiehft bu's?"

"Ja!"

"Das ift unfer Haus. Jett tomm, fteig ab, bu tannst ben Weg jett nicht mehr fehlen."

Johannes flieg ab und half auch Amrei von bem Wagen und biefe hielt bas Salsgeschmeibe, bas fie in bie Tasche gestedt hatte, wie einen Rosentranz zwischen ben gefalteten Händen und betete leise. Auch Johannes zog den Hut ab und seine Lippen bewegten sich.

Die Beiden sprachen kein Wort mehr und Amrei ging voraus. Johannes stand noch lange an den Schimmel gelehnt und schaute ihr nach. Jetzt wendete sie sich und scheuchte den Hund zurück, der ihr gefolgt war, er wollte aber nicht gehen, rannte ins Feld abseits und wieder zu ihr, dis Johannes ihm pfiff, dann erst kam das Thier zurück.

Johannes fuhr nach der Mühle und hielt dort an. Er hörte, daß sein Bater vor einer Stunde da gewesen sei, um ihn hier zu erwarten; er sei aber wieder umgesehrt. Johannes freute sich, daß sein Bater wieder wohl auf den Beinen war und daß Amrei nun beide Eltern zu Hause träse. Die Leute in der Mühle wußten nicht, was das mit Johannes war, daß er bei ihnen anhielt und doch fast auf kein Wort hörte. Er ging bald in das Haus, bald aus demselben, bald auf den Weg nach dem Hose, bald kehrte er wieder zurück. Denn Johannes war voll Unruhe, er zählte die Schritte, die Amrei ging. Jetzt war sie an diesem Felde, und jetzt an diesem, setzt am Buchenhage, setzt sprach sie mit den Eltern. Es ließ sich doch nicht ausdenken wie es war.

# 18. Das erfte Berdfeuer.

Amrei war unterbeß wie traumverloren bahin gegangen. Sie schaute wie fragend nach ben Bämmen auf: bie stehen so ruhig auf bem Fleck und die werden so stehen und auf dich niederschauen, Jahre, Jahrzehnte, bein ganzes Leben lang als beine Lebensgenossen; und was wirst du derweil ersahren!

Amrei war aber boch schon so alt geworben, bag sie nicht mehr nach einem Balt in ber Aufenwelt taftete. Es war icon lange, feitbem fie mit bem Bogelbeerbaum gesprochen hatte. — Sie wollte ihre Gebanken wegbannen von Allem was fie umgab, und boch ftarrte fie wieber binein in die Relber, die ihr eigen werben follten und wollte sich immer vorbenken, was nun kommen follte: Eintritt und Empfang, Anrede und Antwort, bin und Wie ein Wirrwarr von taufend Möglichkeiten schwirrte Alles um sie her und sie sagte endlich fast laut und ber Silbertrabwalzer fpielte fich ihr im Ropfe: "Was ba, was ba, vorher befinnen? Wenn aufgespielt wird tang' ich, Hopfer ober Walzer. Ich weiß nicht wie ich die Fuße fete, fie thun's allein; und ich tann mir's nicht benten, und ich will mir's nicht benten, wie ich vielleicht in einer Stunde ben Weg ba wieber zurückehre und die Seele ist mir aus bem Leibe genommen und ich muß doch gehen, einen Schritt nach dem andern. Genug! Jetzt laß kommen, was kommen will; ich bin ja auch dabei."

Und es lag noch mehr als biese ausgesprochene Zuversicht in ihrem Wesen; sie hatte nicht umsonst von Kindheit an Räthsel gelöst und von Tag zu Tag mit dem Leben gerungen. Die ganze Kraft dessen was sie geworden, ruhte still und sicher tressend in ihr. Ohne weitere Frage, wie man einer Nothwendigkeit entgegen geht, still in sich zusammengesaßt, ging sie muthig und sesten Schrittes dahin.

Sie war noch nicht weit gegangen, ba saß ein Bauer mit einem rothen Schlehdornstod zwischen den Füßen und beide Hände und das Kinn darauf stützend am Wege.

"Grüß Gott!" sagte Amrei, "thut das Ausruhen gut?"

"Ja. Wohin willst?"

"Dahinauf auf ben Hof. Wollet Ihr mit? Ihr könnet Euch an mir führen."

"Ja, so ist's!" grinfte ber Alte, "vor breißig Jahren wäre mir bas lieber gewesen, wenn mir so ein schönes Mäble bas gesagt hätte, ba wäre ich gesprungen wie ein Füllen."

"Zu benen, die springen können wie die Füllen, sagt man das aber nicht!" lachte Amrei.

"Du bist reich," sagte ber Alte, ber eine mußige Unterhaltung am heißen Mittag zu lieben schien. Er nahm vergntiglich eine Brise aus seiner Hornbose.

"Woher seht Ihr, daß ich reich bin?"

"Deine Bahne find zehntaufend Gulben werth, es gabe

Mancher zehntausend Gulben brum, wenn er fie im Maul batte."

"Ich hab' jest keine Zeit zum Spaßen. Behllt' Euch Gott."

"Wart nur, ich geh mit, aber mußt nicht schnell laufen." Amrei half nun bem Alten behutsam auf und ber Alte sagte: "Du bist stark." Er hatte sich in seiner nedischen Weise noch schwerer und unbehülslicher gemacht als er war. Im Gehen fragte er jest: "Zu wem willst du benn auf bem Hos.?"

"Bum Bauern und zu ber Bäuerin." "Was willst du benn von ihnen?" "Das will ich ihnen selber sagen."

"Wenn du was geschenkt haben willst, da kehr' lieber gleich wieder um; die Bäuerin gab' dir schon, aber sie ist über Nichts Meister, und der Bauer der ist zäh, der hat ein Sperrholz im Genick und einen steisen Daumen dazu."

"Ich will nichts geschenkt, ich bring' ihnen was," sagte

Es begegnete ben Beiben ein älterer Mann, ber mit der Sense ins Feld ging und der Alte neben Amrei rief ihn an und fragte ihn mit seltsamem Augenzwinkern: "Beißt nicht, ist der geizige Landfriedbauer nicht daheim?" "Ich glaub', aber ich weiß es nicht," lautete die Antwort des Mannes mit der Sense und er ging davon feldein. Es zuckte etwas in seinem Gesichte und noch jetzt als er so hinwandelte schüttelte es ihm den Rücken auf und nieder, er lachte offenbar und Amrei schaute starr in das Antlitz ihres Begleiters und gewahrte die Schelmerei darin und plötzlich erkannte sie in den eingefallenen Jügen

vie jenes Mannes, dem sie einst auf dem Holderwasen zu trinken gegeben hatte und leise mit den Fingern schnalzend dachte sie: "Wart', dich trieg' ich" und laut sagte sie: "das ist schlecht von Euch, daß Ihr so von dem Baner redet zu einem Fremden, wie ich, das Ihr nicht kennet, und das vielleicht eine Berwandte von ihm ist, und es ist auch gewiß gelogen was Ihr saget; freilich soll der Baner zäh sein, aber wenn's drauf ankommt, hat er gewiß auch ein rechtschaffnes Herz und hängt mur nicht an die große Glocke was er Gutes thut, und wer so brave Kinder hat, wie man die seinen berühmt, der muß auch rechtschaffen sein und es kann sein, er macht sich vor der Welt gern schlecht, weil es ihm nicht der Milhe werth ist, was Andere von ihm denken, und ich kann ihm das nicht übel nehmen."

"Du haft bein Maul nicht vergeffen. Woher bift benn?"

"Richt aus ber Gegend, vom Schwarzwald her."

"Wie heißt ber Ort?"

"Balbenbrunn."

"So? Und bist zu Fuß baher gekommen?"

"Rein, es hat mich unterwegs Einer mitfahren laffen, es ift ber Sohn von dem Bauern da. Ein richtiger brader Mensch."

"So? Ich hätte bich in seinen Jahren auch mitfahren laffen."

Man war am Hofe angekommen und ber Alte ging mit Amrei in die Stube und rief: "Mutter, wo bift?"

Die Frau tam aus der Kammer und die Hand Amrei's zudte, sie wäre ihr gern um den Hals gefallen, aber sie konnte nicht, sie durfte nicht, und der Alte sagte unter herzerschütterndem Lachen: "Dent nur Bäuerin, das ist ein Mäble aus Haldenbrunn und es hat dem Landfriedbauer und der Bänerin was zu sagen, aber mir will's nichts davon tund geben. Jetzt sag' du, wie man mich heißt."

"Das ist ja der Bauer," fagte die Bäuerin, nahm als Zeichen des Willsomms dem Alten den Hut vom Kopfe und hing den Hut an das Ofengeländer.

"Ja, mertfi's jest?" fagte ber Alte triumphirent gegen Amrei, "jest fag' mas bu willft."

"Set bich," fagte bie Mutter und wies Amrei auf einen Stuhl. Mit schwerem Athemholen begann biefe nun.

"Ihr könnt mir's glauben, daß kein Kind mehr hat an Euch benken können als ich, schon vorher, schon vor ben letzten Tagen. Erinnert Ihr Ench des Iosenhansen am Weiher, wo der Fahrweg gegen Endringen geht?"

"Freilich, freilich," fagten die beiben Alten.

"Und ich bin des Josenhausen Tochter."

"Gud", ist mir boch gewesen, als ob ich bich kenn'," sagte die Alte. "Grüß Gott!" Sie reichte die Hand und suhr fort: "Bist ein starkes, saubres Mäble geworden. Jetzt sag', was sührt dich denn so weit daher?"

"Sie ist ein Stild mit unserm Johannes gefahren," sprach ber Bauer bazwischen, "er kommt balb nach."

Die Mutter erschrak, sie ahnte etwas und erinnerte ihren Mann, daß sie damals als Johannes weggeritten sei, an des Josenhausen Kinder gedacht habe.

"Und ich habe ja auch noch ein Anbenken von Euch Beiben," sagte Amrei und holte ben Anhenker und ein eingewickeltes Gelbstild aus der Tasche. "Das da habt Ihr mir damals geschenkt, wie Ihr zum letztemmale im Ort gewesen seid."

Amrei setzte sich nieber. Alle drei waren still und der Alte sagte: "Du kaunst ja predigen wie ein Pfarrer." Die Mutter aber trodnete sich die Augen mit der Schürze und sagte: "Warum nicht? die Pfarrer haben auch nicht mehr als Ein Hirn und Ein Herz."

"Ja bu!" höhnte ber Alte, "bu hast ja auch so was Geistliches; wenn man dir mit so ein paar Reden komunt, da bist du gleich gekocht."

"Und bu thust, wie wenn bu nicht gar werben wolltest vor beinem Ende," sagte die Bäuerin im Trope.

"So?" höhnte ber Alte. "Gud, du Heilige vom Unterland! du bringst schönen Frieden in unser Hans. Jetzt hast's gleich fertig gebracht, daß die da scharf gegen mich aufsitzt; die hast du schon gefangen. Nun, ihr werdet warten können, dis mich der Tod gestreckt hat, dann könnt ihr ja machen, was ihr wollt."

"Nein!" rief Amrei, "bas will ich nicht, so wenig ich will, daß mich der Johannes zur Fran nehme ohne Euren Segen, so wenig will ich, daß die Silnde in unseren Herzen sei, daß wir Beide auf Euren Tod warten. Ich habe meine Eltern kaum gekannt, ich kann mich ihrer nicht mehr erinnern; ich habe sie nur lieb, wie man Gott lieb hat, ohne daß man ihn je gesehen hat. Aber ich weiß doch auch, was Sterben ist. Gestern in der Nacht habe ich der schwarzen Marann' die Augen zugedrückt; ich habe ihr mein Lebenlang gethan, was sie gewollt hat, und jetzt, wo sie todt ist, da habe ich doch schon ost denken müssen: wie manchmal bist du unwillig und herb gegen sie gewesen, wie hättest du ihr noch manches Gute thun können, und jetzt liegt sie da, und jetzt ist's vorbei; du kannst nichts mehr thun, und nichts

mehr abbitten. Ich weiß, was Sterben ift, und will nicht . . .

"Aber Ich will!" schrie ber Alte, und ballte die Fäuste und kuirschte die Zähne. "Aber Ich will," schrie er nochmals. "Da bleibst, und unser dist! Und jest mag kommen, was da will, mag reden wer da will. Du kriegst meinen Johannes, und keine Andere."

Die Mutter rannte auf den Alten los und umarmte ihn, und dieser, der das gar nicht gewohnt war, rief unwillklirkich: "Was machst du da?"

"Dir einen Kuß geben, du verdienst's, du bift braver als du dich geben willst."

Der Alte, ber während der ganzen Zeit eine Prise zwischen den Fingern gehabt, wollte die Prise nicht verschwenden, er schnupfte sie daher schnell und sagte: "Run, meinetwegen," dann aber setzte er hinzu: "Aber jetzt hast du den Abschied, ich habe eine viel Itugere, und von der schmedt's viel besser. Komm her, du verstellter Pfarrer."

"Ich tomm' schon, aber ruft mich zuerst bei meinem Namen."
"Ja, wie beift bu benn?"

"Das brauchet Ihr nicht zu wissen, Ihr könnet mir ja felber einen Namen geben; wiffet schon welchen."

"Du bift gescheit! Run meinetwegen, so komm her, Söhnerin. Ift dir ber Name recht?"

Und als Antwort flog Amrei auf ihn zu.

"Und ich, ich werte gar nicht gefragt?" schalt bie Mutter in heller Glüdfeligkeit und ber Alte war ganz übermüthig geworden in seiner Frende. Er nahm Amrei an der Hand und sagte in nachspottendem Predigertone:

"Nun frage ich Sie wohlehrfame Corbula Katharina, genannt Lanbfriedbäuerin: wollen Sie hier biefe" — er

fragte bas Mabchen bei Seite — "ja wie heißt bu benn eigentlich mit bem Taufnamen?"

"Antrei!"

Und der Alte suhr fort in gleichem Tone: "Wollen Sie hier diese Amrei Josenhans von Haldenbrunn zu Ihrer Schwiegertochter annehmen, sie nicht zu Worte tommen lassen wie Sie dei Ihrem Manne thun, sie schlecht füttern, ansschimpsen, unterdrücken, und übershaupt was man so nennt in das Haus metzen?"

Der Alte schien wie närrisch, es war etwas ganz Seltsames mit ihm vorgegangen und während Amrei an bem Halse ber Mutter hing und gar nicht von ihr los lassen wollte, schling der Alte mit seinem Rothdornstod auf den Tisch und schrie polternd: "Bo bleibt denn der nichtsnutzige Bub, der Johannes? Schickt uns der Bursch seine Brant auf den Hals und sährt derweil in der Welt herum? Ist das erhört?"

Jetzt riß sich Amrei los und fagte, daß man fogleich ben Roßbub ober ein Anberes nach der Mühle schicken solle, dort warte Johannes.

Der Bater behauptete, er milsse mindestens noch drei Stunden da in der Mühle zappeln; das milsse seine Strafe sein, weil er sich so seig hinter die Schürze verstedt habe. Wenn er heimsehre, milse man ihm eine Haube ausses; überhaupt wollte er ihn jetzt noch gar nicht dahaben, denn wenn der Johannes da sei, da habe er nichts mehr von der Braut und es sei ihm schon jetzt ärgerlich, wenn er an das Gethue denke.

Die Mutter wußte sich indes hinanszuschleichen und ben schnellfüßigen Roßbuben nach der Mühle zu schicken. Jett dachte die Mutter daran, daß doch Amrei auch was effen mulffe. Sie wollte schnell einen Eiertuchen machen, aber Amrei bat, daß sie ihr gestatte, das erste Feuer im Hause, das ihr was bereite, selber anzuzunden, zugleich auch um den Eltern etwas zu kochen.

Es wurde ihr willfahrt und die beiden Alten gingen mit ihr in die Küche und sie wußte Alles so geschickt anzusassen, sah mit einem Blicke, wo Alles stand und hatte saft gar nichts zu fragen und Alles was sie that, that sie so sest und so zierlich, daß der Alte immer seiner Frau zumicke und einmal sagte: "Die ist in der Haushaltung auf Noten eingespielt, die kann Alles vom Blatt weg, wie der neue Schullehrer."

Am hell lobernben Fener stanben bie brei als Johannes kam. Und heller loberte die Flamme nicht auf bem Herbe als die innerste Glikkseligkeit in den Angen Aller glänzte. Der Herd mit seinem Fener ward zum heiligen Altar, um den andächtige Wenschen standen, die doch nur lachten und einander neckten.

## 19. Geheime Schäte.

Amrei wußte sich im Sause bald so heimisch zu machen, daß sie schon am zweiten Tage darin lebte, als wäre sie von Kindheit an hier aufgewachsen und der Alte träppelte ihr überall nach und schaute ihr zu, wie sie Alles so geschickt aufnahm und so stet und gemessen vollsführte; ohne Hast und ohne Rast.

Es giebt Menschen, die wenn sie gehen und nur das Kleinste holen, einen Teller, einen Krug, da scheuchen sie Gedanken aller Sitzenden auf, sie schleppen so zu sagen Blid und Gedanken der Sitzenden und Zuschauenden mit sich herum. Amrei dagegen verstand Alles so zu thun und zu leisten, daß man bei ihrem Hantieren die Ruhe nur um so mehr empfand und ihr für Jegliches nur um so dankbarer war.

Wie oft und oft hatte der Bauer darüber gescholten, daß allemal, wenn man Salz brauche, Eines vom Tische aussteben müsse. Amrei deckte den Tisch und auf das ausgebreitete Tischtuch stellte sie immer zuerst das Salzsas. Als der Bauer Amrei darüber Lobte, sagte die Bäuerin lächelnd: "du thust jetzt, als ob du vorher gar nicht gelebt hättest, als ob du Alles hättest ungesalzen und ungeschmalzen essen müssen;" und der Johannes erzählte, daß man Anwei auch die Salzgräfin hieße und

fligte bann bie Geschichte von bem König und feiner Tochter bingu.

Das war ein glickfeliges Beisammensein in der Stube, im Hof und auf dem Felde, und der Bauer sagte immer: es habe ihm seit Jahren das Essen nicht so geschmeckt wie jetzt, und er ließ sich von Amrei dreis viermal des Tages, zu ganz ungewöhnlichen Zeiten etwas herrichten und sie mußte bei ihm sitzen die er gegessen hatte.

Die Bäuerin führte Amrei mit innerstem Behagen in den Milchteller und in die Vorrathstammern und auch einen großen huntgemalten Schrant voll schön geschichteter Leinwand, öffnete sie und sagte: "Das ist deine Aussteuer; es sehlt nichts als die Schuhe. Mich freut's besonders, daß du dir deine Dienstschuhe so ausgespart hast. Ich habe da meinen besondern Aberglauben."

Wenn Amrei fie über alles fragte wie es bisber im Saufe gehalten worden, nidte fie und foludte babei vor Behagen, fie briedte aber ihre Freude als folche nicht aus, fonbern nur in bem ganzen anheimelnben Ton, mit bem bie gewöhnlichsten Dinge gesprochen wurden, lag bie Frende felbst als innewohnender Herzschlag. Und als sie min begann Barfiffele Ginzelnes im Sauswesen zu übergeben sagte sie: "Kind, ich will bir was sagen: wenn bir was im Hauswesen nicht gefällt, an ber Ordnung wie's bis jest gewesen ift, mach's nur ohne Schen anders wie bir's ansteht; ich gehöre nicht zu benen, bie meinen, wie sie's eingerichtet haben, so musse es ewig bleiben und da ließe sich gar nichts baran andern. Du hast freie Sand und es wird mich freuen, wenn ich frischen Borspann sebe. Aber wenn bn mir folgen willst, ich rath' bir's zu Gutem, thu's nach und nach."

Das war eine wohlthuende Empfindung, in der sich geistig und körperlich jugendliche und altbewährte Kraft die Hand reichten, indem Amrei von Grund des Herzens erklärte, daß sie Alles wohl bestellt sinde und daß sie hochbeglückt und beseligt sein werde, wenn sie einst als alterlebte Mutter das Hauswesen in einem solchen Zustande wie jetzt zeigen könne.

"Du benkst weit hinaus," sagte die Alte. "Aber das ist gut, wer weit vor benkt, benkt auch weit zurück und du wirst mich nicht vergessen, wenn ich einmal nicht mehr bin."

Es waren Boten ausgegangen, um ben Söhnen und bem Schwiegersohne bes Saufes bas Familienereignif anauffindigen und fie auf nächsten Sonntag nach Busmarshofen zu entbieten und feitbem träppelte ber Alte immer noch mehr um Amrei berum, er schien etwas auf bem Herzen zu haben und es wurde ihm schwer, es berausgubringen. — Man fagt von vergrabenen Schätzen, bag barauf ein schwarzes Unthier bodt und in den heiligen Rächten erscheint auf ber Oberfläche, wo folch ein Schatz begraben ift, ein blaues Flämmchen und ein Conntagskind kann es feben, und wenn es fich babei rubig und merschütterlich verhält, tann es ben Schatz heben. Dan batte es nicht glanben follen, daß in bem alten Lanbfriedbauer auch folch ein Schatz vergraben ware und barauf bodte ber schwarze Erot und die Menschenverachtung, und Amrei sah das blane Flämmchen barüber schweben und fie wußte fich fo ju verhalten, baf fie ben Schat erlöste. Es ließ fich nicht fagen, wie fie's bem Alten angethan, bak er bas fichtliche Bestreben batte: vor ibr als besonders gut und treumeinend zu erscheinen; schon

baf er fich um ein armes Mabchen fo viel Mibe gab, bas war ja fast ein Wunder. Und nur bas war Amrei flar: er wollte es seiner Frau nicht gonnen, bag fie allein als die Gerechte und Liebreiche erfchien und er als ber Biffige und Wilbe, vor bem man fich fürchten muffe; und eben bas, bag Amrei bevor sie ihn erfannt, ihm gesagt hatte: Sie glaube, es fei ihm nicht ber Dibe werth, vor ben Menschen gut zu erscheinen -, eben bas machte ihm bas Berg auf. Er wußte, so oft er sie allein traf, jest fo viel zu reben, es mar als batte er alle feine Bebanten in einem Spartopfe gehabt, ben er nun aufmachte: und ba waren gar wunderliche alte abgeschätzte Münzen, große Denkmungen bie gar nicht im Umlauf find, bie nur bei großen Gelegenheiten geprägt wurden, auch unvergriffene und zwar ganz von Silber, ohne Rupferzuthat. Er konnte feine Sache nicht so gut vorbringen wie damals die Mutter ju Johannes. Geine Sprache war fteif in allen Belenken, aber er wußte boch Alles zu treffen und er benahm sich fast als ob er ber Annehmer Amrei's gegen bie Mutter sein muffe und es war nicht uneben als er ihr sagte: "Schan, bie Bauerin ift bie gut Stund' felber, aber bie gut Stund' ift noch nicht gut Tag, gute Woch und gut Jahr. Es ift halt ein Beibebild, bei benen ift immer Abrilmetter und ein Weibsbild ift nur ein halber Menfch, barauf besteh' ich, und ba bringt mich keines bavon."

"Ihr rebet uns fcones Lob nach," fagte Amrei.

"Ia, es ist wahr," sagte ber Alte "ich reb' ja zu Dir, aber wie gesagt: Die Bäuerin ist seelengut, nur zu viel, und da verdrießt sie's gleich wenn man nicht macht was sie will, weil sie's doch so gut meint, und sie glandt, man wisse nicht wie gut sie sei, wenn man ihr nicht solgt.

Sie tann fich nicht benten, bag man ihr eben nicht folgt, weil's manchmal ungeschickt ift was fie will, wenn's fie's auch noch fo gut meint. Und bas mert' bir besonders: thu' ihr nichts nach grad so wie sie's macht, mach's auf beine eigene Art wie's recht ift, bas bat fie viel lieber. Sie hat's gar nicht gern, wenn's ben Schein hat als ob man ihr unterthänig fei, aber bas wirft bu Alles ichon merten, und wenn bir was vorfommt, um Gotteswillen, mach' beinen Mann nicht wirbelfinnig; es giebt nichts Aergeres als wenn ber Mann basteht zwischen ber Mutter und ber Söhnerin und die Mutter fagt: 3ch gelte nichts mehr por ber Söhnerin, ja bie Kinder werden Ginem untreu - und die Göhnerin fagt: Jest feb' ich wer bu bift, bu läft beine Frau unterbrücken. Ich rathe bir, wenn bir einmal so etwas vorkommt, was bu nicht allein flein friegen tannft, fag's mir im Stillen, ich will bir schon helfen; aber mach' beinen Mann nicht wirbeffinnig, er ift ohnebieß ein bischen ftart verkindelt von feiner Mutter, aber er wird jest schon herber werben, fahre bu nur langfam und lag bich's immer bunten: ich mare von beiner Familie und bin bein natfirlicher Unnehmer und es ist auch fo: von beiner Mutter Seite ber bin ich weitläufig etwas verwandt mit dir."

Und nun suchte er eine feltsam gegliederte Berwandtschaft auseinanderzuhaspeln, aber er fand den rechten Faden nicht und verwirrte die Gliederung immer mehr wie einen Strang Garn, und dann schloß er immer zuletzt mit den Worten: "Du kannst mir's aufs Wort glauben, daß wir verwandt sind, ja wir sind verwandt, aber ich kann's nur nicht so aufzählen."

Es war min boch noch vor feinem Ende bie Zeit

gekommen, daß er nicht mehr blos die falschen Groschen aus seinem Besitzthume berschenkte; es that ihm wohl, nun endlich das wirklich Geltende und Werthvolle anzugreisen.

Eines Abends rief er Amrei zu fich hinter bas haus und fagte zu ihr: "Schau. Mäble, bu bift brav und gescheit, aber bu kannst boch nicht wiffen, wie ein Mann ift. Mein Johannes hat ein gutes Berg, aber es tann ihn boch einmal wurmen, daß du fo gar nichts gehabt bast. Da, tomm her, ba nimm bas, sag' aber teiner Menschenfeele mas bavon, von wem es ift. Sag', bu babest es mit Fleiß verborgen. Da nimm!" Und er reichte ihr einen vollgestopften Strumpf voll Kronenthaler und sette noch hinzu: "Man hatte bas erst nach meinem Tobe finden follen, aber es ift beffer, er friegt es jetzt und meint, es ware von bir. Eure gange Geschichte ift ja gegen alle gewöhnliche Art, daß auch das noch dabei sein tann, baf bu einen geheimen Schatz gehabt haft. Bergiß aber nicht, es sind auch zwei und dreifig Rebernthaler babei, bie gelten einen Grofchen mehr als gewöhnliche Thaler. Beb's nur gut auf, thu's in ben Schrant, wo bie Leinwand brin ift, und trag' ben Schluffel immer bei bir. Und am Sonntag, wenn bie Sippschaft bei einander ift, schütteft bu's auf ben Tisch aus."

"Ich thue das nicht gern, ich mein' das sollte der Johannes thun, wenn's überhaupt nöthig ist."

"Es ift nöthig, aber mag's meinetwegen ber Johannes thun; aber still, versted's schnell, ba, thu's in beine Schurze, ich hör' ben Johannes, ich glaub' er ist eifersstichtig."

Die Beiben trenuten fich rasch.

Roch am selben Abend nahm die Mutter Amrei mit auf ben Speicher und holte einen ziemlich schweren Sack aus einer Trube, das Band daran war auf's Abenteuerlichste verkulipft und sie sagte zu Amrei: "Mach mir das Band auf."

Amrei versuchte, es ging schwer.

"Wart, ich will eine Scheere nehmen, wir wollen's aufschneiben."

"Rein, " sagte Amrei "bas thu' ich nicht gern; habt nur ein bischen Gebuld, Schwieger, werbet schon seben, ich bring's auf."

Die Mutter lächelte während Amrei mit vieler Mühe aber mit kunstgeübter Hand ben Knoten boch endlich aufbrachte und jetzt sagte sie: "So,, das ist brav und jetzt schau einmal hinein was drin ist."

Amrei fah Silber- und Golbstude und die Mutter fuhr fort: "Schau Kind, bu hast am Bauer ein Wunder gethan, ich tann's noch nicht versteben, wie er's zugegeben hat; aber gang haft bu ibn boch noch nicht bekehrt. Mein Mann rebet immer brauf herum, bag es boch gar fo arg fei, daß du fo gar Nichts habest; er tann's noch nicht verwinden, er meint immer, bu mußteft im Geheimen ein schönes Bermögen besitzen und bu babest uns nur angeführt, um uns auf die Brobe ju stellen, ob wir bich allein obne Alles gern annehmen; er läßt fich bas nicht ausreben und ba bin ich auf einen Gebanken gefallen. Gott wird uns bief nicht zur Gunbe anrechnen. Schau, bas hab' ich mir erspart in ben sechs und breißig Jahren bie wir mit einander haufen, ohne Unterschleif, und es ift auch noch Erbstüd von meiner Mutter babei. Und jest nimm bu's und fag nur, es fei bein Gigenthum. Das

wird den Bauer ganz glücklich machen, besonders weil er so gescheit gewesen ist und das im Boraus geahnt hat. Was guckt so verwirrt drein? Glaub' mir, wenn ich dir was sage, kannst du es thun, es ist kein Unrecht, ich hab' mir's überlegt hin und her; jetzt versted's und red' mir kein Wort dagegen, gar kein Wort, sag mir keinen Dank und gar nichts, es ist ja eins, ob's mein Kind jetzt kriegt oder später, und es macht meinem Mann noch bei Ledzeiten eine Freud'. Jetzt fertig, bind's wieder zu."

Am andern Morgen in der Frühe erzählte Amrei dem Johannes Alles was die Eltern ihr gesagt und gegeben hatten und Johannes jubelte: "D Gott im Himmel verzeih mir! Bon meiner Mutter hätt' ich so was glauben können, aber von meinem Bater hätte ich mir das nie träumen lassen. Du bist ja eine wahre Here, und schau, es bleibt dabei, daß wir Keinem vom Andern etwas sagen und das ist noch das Prächtige, daß Eins das Andere ansühren will und Jedes ist wirklich angesührt, denn Jedes muß meinen: Du habest das andere Geld noch wirklich im Geheimen für dich gehabt. Juchhe! Das ist lustig zum Kehraus. —"

Mitten in aller Freude im Hause herrschte aber boch auch wieder allerlei Beforgniß,

## 20. Im Samiliengeleife.

Richt die Sittlickeit regiert die Welt, sondern eine verhartete Form derselben: die Sitte. Wie die Welt nun einmal geworden ist, verzeiht sie eher eine Berletzung der Sittlickleit als eine Berletzung der Sitte. Wohl den Zeiten und den Böllern, in denen Sitte und Sittlickleit noch Eins ist. Aller Rampf, der sich im Großen wie im Aleinen, im Allgemeinen wie im Einzelnen abspielt, dreht sich darum, den Widerspruch dieser Beiden wieder aufzuheben und die erstarrte Form der Sitte wiederum sitt die innere Sittlichseit sülfsig zu machen, das Geprägte nach seinem innern Werthgehalte neu zu bestimmen.

Auch hier in biefer Neinen Geschichte von Menschen, bie bem großen Weltgewirre abseits liegen, spiegelt fich bas wieberum ab.

Die Mutter, die innerlich am meisten sich freute mit ber gläcklichen Erfüllung, war doch wieder voll eigenthilmlicher Besorgniß wegen der Weltmeinung. "Ihr habt's doch leichtsinnig gemacht," klagte sie zu Amrei, "daß du so ins Haus gesommen bist und daß man dich nicht abhalen kann zur Hochzeit. Das ist halt nicht schön und ist nicht der Branch. Wenn ich dich nur noch sortschieden könnte auf einige Zeit oder auch den Johannes, daß Mes

mehr Schief bekäme." Und dem Johannes klagte sie: "Ich höre schon, was es für Gerede giebt, wenn du so schnell heirathest: zweimal aufgeboten und das drittemal abgekauft, Alles so kurz angebunden, das thun liederliche Menschen."

Sie ließ sich aber in Beibem wiederum beschwichtigen und sie lächelte als Johannes sagte: "Ihr habt boch sonst Alles so gut durchstudirt wie ein Pfarrer, jetzt Mutter, warum sollen denn ehrliche Leute eine Sache lassen, weil sich unehrliche dahinter versteden? Kann man mir was Böses nachreden?"

"Nein, du bist bein Leben lang brav gewesen."

"Gut. Drum soll man jest auch in Etwas an mich glauben und glauben, bak bas auch brav fei was nicht im ersten Augenmaß so aussehen mag; ich tann bas verlangen. Und wie ich und meine Amrei zusammen gekommen find, bas ift einmal fo aus ber Ordnung, bas hat seinen besonderen Weg von der Landstraße ab. Und es ist kein schlechter Weg. Das ist ja wie ein Wunber, wenn man Alles recht bedenkt, und was geht uns bas an, wenn die Leute beut' fein Wunder mehr wollen, und ba allerlei Unsauberkeit finden möchten? Man muß Courage haben und nicht in Allem nach ber Welt fragen. Der Pfarrer von Sirlingen bat einmal gefagt: Wenn beutigen Tages ein Bropbet aufftunbe, mufte er vorber fein Staatseramen machen, ob's auch in ber alten Orbnung ist, was er will. Jest, Mutter, wenn man bei sich weiß, daß etwas recht ist, da geht man grad durch und ftoft buben und briben weg, mas Ginem im Weg ift. Lak fle nur eine Weile vermundert breingloten, fie werben fich mit ber Zeit schon anders befinnen."

Die Mutter mochte fühlen, daß ein Bunder wol als gludliche plötzliche Erscheinung gelten könne, daß aber auch bas Ungewöhnlichste sich allmälig boch wieder einfügen muffe in die Gefete bes Bertommens und bes gewohnten stetigen Ganges, bag bie Hochzeit wol wie ein Wunder erscheinen könne, die Ehe aber nicht, die eine geregelte Fortsetzung in fich schlieftt. Sie fagte baber: "Mit all ben Leuten, die du jetzt gering ansiehst und stolz. weil bu weifit, bn thuft bas Rechte, mit benen mußt bu boch wieder leben und verlangst, daß sie dich nicht scheel . ansehen und dir beine Ehre laffen, und baffir, daß die Menschen bas thun, muft bn ihnen bas Gebörige auch geben und laffen; bu tannft fie nicht zwingen, baß fie an bir eine Ausnahme seben sollen und bu kannft nicht Jebem nachlaufen und ihm fagen: wenn bu wilftest wie's gefommen ift, bu wurdest mir rechtschaffen Recht geben." Johannes aber erwieberte:

"Ihr werbet es erfahren, daß Niemand gegen meine Amrei was haben kann, der sie nur eine Stunde geseben hat." Und er hatte ein gutes Mittel die Mutter nicht nur zu beschwichtigen, sondern auch innerlichst zu erquiden, indem er ihr berichtete, wie alles das was sie als Mahnung und Erwartung ausgesprochen habe wie "angefremt" (bestellt) eingetrossen sie, und sie mußte lachen als er schloß: "Ihr habt den Leisten im Kopf gehabt nach dem die Schuh da oben gemacht sind, und die drin herumlaufen soll, past wie gegossen daraus."

Die Mutter ließ sich bernhigen und am Samstag Morgen vor bem Familienrath kam Dami, er mußte aber sogleich wieder zurud nach Halbenbrunn, um bort bei Schultheiß und Amt alle nöthigen Papiere zu besorgen. Der erste Sonntag' war ein schwerer Tag auf bem Hose bes Landfriedbauern. Die Alten hatten Annei angenommen, aber wie wird es mit der Familie werden? Es ist nicht leicht in eine solche schwere Familie zu kommen, wenn man nicht mit Roß und Wagen hineinfährt und allerlei Hausrath und Geld und eine breite Berwandtschaft Bahn macht.

Das war ein Fahren am nächsten Sonntag vom Oberland und Unterland her zum Landfriedbauern. Es tamen angefahren bie Schwäger und Schwägerinnen mit ihrer Sippe. "Der Johannes bat fich eine Frau geholt und hat fie gleich mitgebracht, ohne daß Eltern, ohne baß Pfarrer, ohne bag Obrigkeit ein Wort bazu gefagt. Das muß eine Schöne fein, die er hinter bem Baune gefunden." Go biek es allerwärts. Die Bferbe an ben Wagen splirten, mas beim Lanbfriedbauer geschehen mar, fie bekamen manchen Sieb und wenn fie ausschlugen ging es ihnen noch ärger, und wer ba fuhr, hieb brauf los. bis ihm der Arm müde wurde und dann gab's noch manchen Bank mit ber Frau bie baneben faß und über folch ungebührliches, waghalfiges Dreinfahren schimpfte und weinte. - Eine kleine Bagenburg ftand im Bofe bes Landfriedbauern und brinnen in ber Stube mar bie ganze schwere Familie versammelt. Mit hoben Wafferftiefeln, mit nagelbeschlagenen Schnurschuben, mit breiedigen Hitten wo bei bem einen die Spite, bei bem anbern bie Breite nach vorn faß, war man bei einanber. Die Frauen visverten unter einander und winkten dann ihren Männern ober fagten ihnen leife: fie follten nur fie mas den laffen, fie wollten ben fremben Bogel icon binausbeiken, und es war ein bitterboses Lachen, bas entstand.

als man balb ba balb bort borte, bag Amrei bie Ganfe gehütet habe.

Endlich kam Amrei, aber sie konnte Riemand die Hand reichen. Sie trug eine große Glasssasche voll Rothwein unterm Arme und so viel Gläser und zwei Teller mit Badwert, daß es schien sie habe ganz allein sieben Hände, jedes Fingergelent war eine Hand, und sie stellte Alles so ruhig und geräuschlos auf den Tisch, auf dem die Schwiegermutter ein weißes Tuch ausgebreitet hatte, daß sie Alle staunend betrachteten. Sie schenkte ruhig alle Gläser voll, sie zitterte nicht dabei und jetzt sagte sie: "Die Eltern haben mir das Recht gegeben, Euch von Herzen willsommen zu heißen. Jetzt trinket."

"Wir sind's nicht gewohnt bes Morgens!" sagte ein schwerer Mann mit ungewöhnlich großer Nase und flätte sich auf seinem Stuhle weit aus. Es war Jörg, ber älteste Bruber bes Johannes.

"Wir trinfen nur Ganfewein!" fagte eine ber Frauen und ein nicht fehr verhaltenes Lachen entstand.

Amrei fühlte den Stich wohl, aber sie hielt an sich und die Schwester des Johannes war die erste die ihr Bescheid that und das Glas ergriff. Sie stieß zuerst mit Johannes an: "Gesegne dir's Gott!" Nur halb stieß sie mit Amrei an, die auch ihr Glas hinhielt. Nun hielten es die andern Frauen für unhöslich, ja sogar sür sündhaft — denn es gilt beim ersten Trunse, dem sogenannten Johannestrunse, sür sündhaft, nicht Bescheid zu thun — nicht auch zuzugreisen und anch die Männer ließen sich dazu bewegen und man hörte eine Zeitlang Gläser Kingen und wieder absehen.

"Der Bater hat Recht," sagte endlich die alte

Landfriedbauerin zu ihrer Tochter, "bie Amrei sieht boch aus, wie wenn fie beine Schwester war', aber eigentlich noch mehr fleht sie ber verstorbenen Lisbeth ahnlich."

"Ja es ist keines verklirzt. Wenn ja die Lisbeth am Leben geblieben wär', wär' das Bermögen ja auch um einen Theil geringer," sagte der Bater und die Mutter setzte hinzu:

"Jett haben wir fie aber wieber."

Der Alte traf ben Punkt, ber Alle wurmte, obgleich sie sich alle einredeten, daß sie gegen Amrei so eingenommen seien, weil sie so samilienlos dahergekommen. Und während Amrei mit der Schwester des Johannes sprach, sagte der Alte leise zu seinem ältesten Sohne:

"Der sieht man nicht an, was hinter ihr stedt. Denk' nur, sie hat im Geheimen einen gehauften Sac voll Kronenthaler gehabt; aber mußt Niemand was davon sagen." Das geschah so unweigerlich, daß binnen wenigen Minuten alle in der Stude es wusten, bis auf die Schwester des Johannes, die sich später viel zu Gute drauf that, daß sie mit Amrei so gewesen sei, obgleich sie geglandt hatte, daß Amrei keinen Heller besitze.

Richtig! Iohannes war hinaus gegangen und jetzt kam er wieder mit einem Sade, auf dem der Name: "Josenhans von Halbenbrunn" geschrieben war, und er leerte den reichen Inhalt desselben klirrend und rasselhd auf den Tisch und Alles staunte, am meisten aber der Bater und die Mutter.

So hatte Amrei also wirklich einen geheimen Schatz gehabt! Denn bas war ja viel mehr als Jedes ihr gegeben!

Amrei wagte es nicht aufzuschauen und Jebes lobte sie über ihre beispiellose Bescheidenheit. Nun gelang es

Amrei, Alle nach und nach für sich zu gewinnen und als die schwere Familie am Abend Abschied nahm, sagte ihr Jedes im Geheimen: "Schau, ich bin's nicht gewesen, der gegen dich war, weil du Nichts hast, der und der und die und die haben dir's immer vorgehalten. Ich sag' jetzt wie ich früher gedacht und auch gesagt habe: wenn du auch nichts gehabt hättest als was du auf dem Leid trägst, du dist wie gedrechselt sür unsere Familie und eine bessere Frau für den Iohannes und eine bessere Söhnerin sür die Eltern hätt' ich mir nicht wünschen mögen."

Das war freilich jetzt leicht, weil sie Alle glaubten, daß Amrei ein namhaftes baares Bermögen beibrachte. —

Im Allgän rebete man noch Jahrelang von der wunberbaren Art wie der junge Landfriedbauer sich seine Fran geholt und wie er und seine Fran an ihrer eigenen Hochzeit so schön mit einander getanzt hatten, und besonders einen Walzer, den sie "Silbertrab" nannten, und sie hatten sich dazu vom Unterland her die Musik kommen lassen.

Und Dami? Er ist einer ber ruhmvollsten Hirten im Allgän und hat einen hohen Namen, benn er heißt hier zu Lande der "Geierdami", denn Dami hat schon zwei gefährliche Geierhorste ausgehoben zur Rache dastir, weil ihm zweimal nacheinander frischgeworsene Lämmer davon getragen wurden. Wenn es noch Ritterschlag gäbe, er hieße: Damian von Geierhorst; aber der Mannesstamm derer Iosenhansen von Geierhorst stirbt mit ihm aus, denn er bleibt ledig, ist aber ein guter Ohm, bester als der in Amerika. Wenn das Bieh gesommert hat, weiß er zur Winterszeit den Kindern seiner Schwester viel zu

erzählen vom Leben in Amerika, vom Kohlenmathes im Moosbrumnenwalbe und von Hirtenfahrten im Allgängebirge; da weiß er besonders viel kluge Streiche von seiner sogenannten "Heerkuh", die die tiefklingende Borschelle trägt. Und Dami sagte einst seiner Schwester: "Bäuerin," denn so nennt er sie stets, "Bäuerin, dein ältester Bub artet dir nach, der hat auch so Worte wie du. Denk" nur, sagt mir der Bursche heute: Gelt Ohm, deine Heerkuh ist deine Herzkuh? Ja, der ist ganz nach deinem Model."

Der Lanbfriedbauer Johannes wollte sein erstes Töchterchen gerne "Barfüßele" taufen lassen, aber es ist nicht mehr gestattet, daß man neue Namen ans Lebensereignissen bilde; der Name Barfüßele wurde nicht angenommen im Kirchenregister und Johannes ließ das Kind "Barbara" nennen, änderte das aber aus eigener Machtvollkommensbeit in: "Barfüßele."

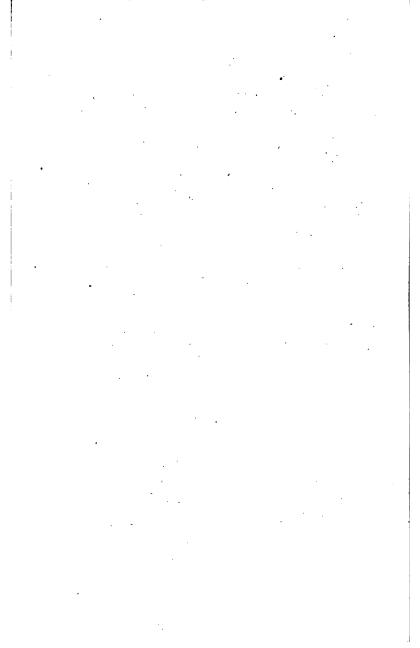

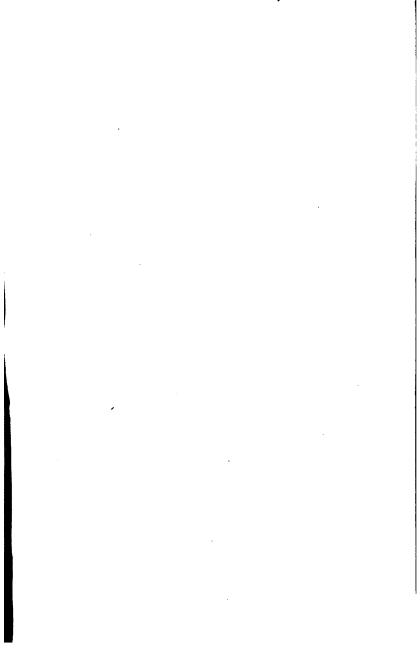

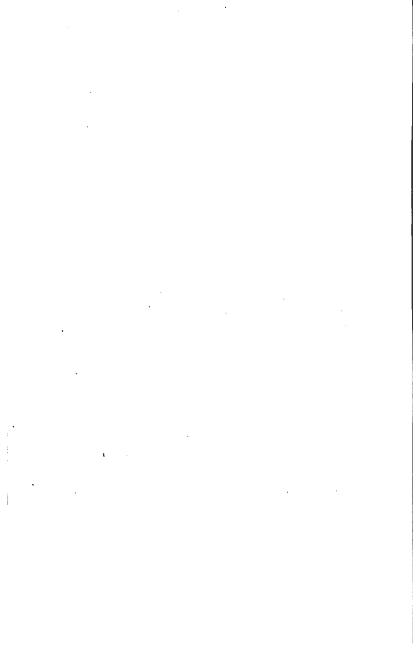

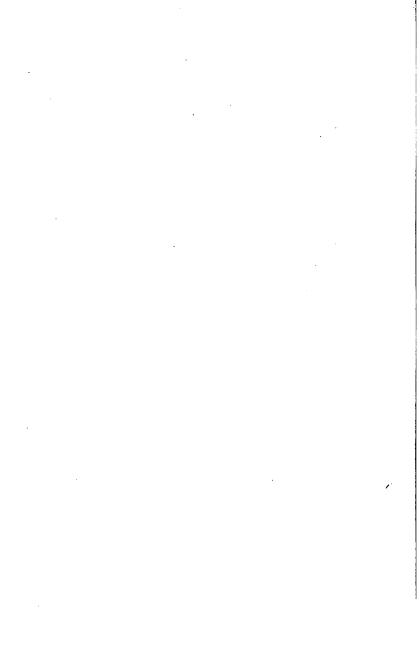

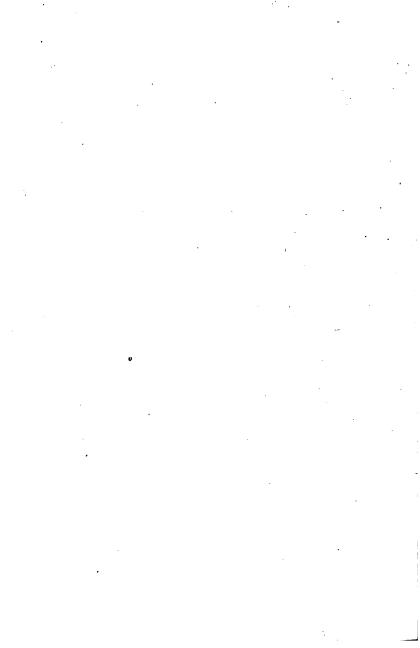



